# Novemberköpfe

## - Eingelesene Fassung

Decerto für



Unglaublichkeiten.com

http://ns-archiv.national-socialism.org - http://www.unglaublichkeiten.com

(Fassung: Lenzing 2011 u.Z.)

Nicht zum Verkauf bestimmt! This ebook is not for sale!

#### Anmerkung zum eBuch:

Die vorliegende Schrift, **Novemberköpfe**, wurde eingelesen und geringfügig nachbearbeitet. Einige Seiten sind nicht perfekt gerade gedreht, sollten aber durchweg lesbar sein.

Dieses eBuch ist Teil der Quellensammlung des NS-Archivs über den Nationalsozialismus.

#### **Zum Inhalt:**

Alfred Rosenberg beschreibt hier einige führende Politiker, die während der Zeit der "Weimarer Republik" wirkten. Ihr Portrait ist teils recht zynisch, teils sarkastisch geschrieben - nie jedoch ohne Grund. Der Autor führt stets Quellen an, die er zumeist aus Zeitungen, mitunter aber auch aus Gerichtsprozessen, usw., zusammengetragen hat, welche die Charakterlosigkeit und den Verrat der abgehandelten Personen aufzeigt. Rosenberg kommentiert dies und erklärt auch einige Dinge, die zum Verständnis nötig sind. Wie er selbst schreibt, ist das Buch dazu da, nachfolgenden Generationen eine wirre Zeit verstehbar zu machen. Es ist dabei wirklich sehr interessant zu lesen, was die im Nachhinein wieder hochgelobten Demokraten der Novemberrepublik alles "geleistet" haben.

#### **Inhalt des eBuches**

| a       | 0.4 | 4  | T-1  |         |     |
|---------|-----|----|------|---------|-----|
| Seite   | 111 | ٠. | Hin  | leifiir | 1O  |
| DCILC 1 | υı  |    | 1111 | icitui  | ıĸ. |

Seite 015: Walter Rathenau.

Seite 051: Bethmann Hollweg.

Seite 059: Fürst Lichnowsky.

Seite 067: Philipp Scheidemann.

Seite 085: Matthias Erzberger.

Seite 111: Emil Barth.

Seite 117: Friedrich Wilhelm Foerster.

Seite 133: Professor M. J. Bonn.

Seite 139: Felix Fechenbach.

Seite 147: Gustav Bauer.

Seite 153: Doktor Josef Wirth.

Seite 171: Georg Bernhard.

Seite 181: Theodor Wolff.

Seite 191: Helmut von Gerlach.

Seite 197: Theodor Lessing.

Seite 209: Dr. Kurt Tucholsky.

Seite 217: Parvus.

Seite 223: Paul Levi.

Seite 235: Rudolf Hilferding.

Seite 241: Deimling und Schönaich.

Seite 249: Wilhelm Marx.

Seite 255: Erich Zeigner.

Seite 259: Karl Severing.

Seite 267: Weismann.

Seite 273: Friedrich Ebert.

Seite 285: Gustav Stresemann.

Seite 301: Doktor Hugo Preuß.

Seite 307: Otto Wels.

Seite 315: Der Ehrenbürger.

Seite 339: Schluß.

ALFRED ROSENBERG



Alfred Rosenberg / Govemberköpfe

## Alfred Rosenberg

# Movemberköpfe

2. Huflage



Bentralverlag ber VISDAP., frang Eber Machf., München

Alle Rechte vorbehalten:

Drud : Münchner Buchgemerbehaus M. Müller & Sohn AG. München

"Wir fennen fein Vaterland, bas Beutichland beifit." Crifpien, a. Vorfigenber ber SPB., am 13. Januar 1922.

"Die einzige Gefahr, die die Welt bedroht, ift die weiße Raffe." Prof. Leffing-Lagarus auf dem Antifolonial-Rongreß zu Brüffel im gebruar 1927.

### Linleitung

Das große Ringen um die Macht, welches die nationalsozialistische Bewegung nach 1918 bis 1933 führte, ist noch für alle Rämpfer lebendige Erinnerung. Tropdem müssen auch sie erleben, daß manche charafteristische Ginzelheit dieses Rampfes ihrem Bedachtnis verlorengegangen ift und daß beim Durchblättern der Berichte von früher erst nach und nach wieder die Zusammenhänge gegenwärtig werden. Kommende Beschlechter aber, die diese Rampfzeit nicht miterlebt haben, werden manchmal die gärte dieses Ringens nicht gang versteben können, vielleicht auch nicht alle Magnahmen vollkommen begreifen, die nach der Machtübernahme gegen das Judentum und gegen die Vovemberverbrecher durchgeführt wurden. Sie werden diese erft dann zu begreifen vermögen, wenn das Beschehen der 15 Jahre faßbar vor ihnen liegt. Im Jahre 1938 ift wieder ein deutscher Vertreter als Deutscher im Auslande von einem Juden ermordet worden, nachweislich als folge der Bene, die von judischen Emigranten gegen das Deutsche Reich neführt worden ift.

Darum erscheint es mir notwendig, eine 1927 erschienene Schrift neu berauszugeben, die sich mit den Persönlichkeiten der Novemberrepublik befaßt und — so glaube ich — geschichtliche Urkunden entbält, die auch dem kommenden Geschlecht zeigen, wie tief Deutschland gefallen war, welche Leute Deutschland mißregierten, aber auch mit welcher Entschlossenbeit und Konsequenz die nationalsozialistische Bewegung gerade die verantwortlichen Gestalten dieser Zeit angegriffen hat. (Ich habe an der Gegenwartssorm der damaligen Darstellung nichts geändert, um die historische Umwelt möglichst zu erhalten.)

Ich boffe, daß diese Schrift in der gesamten Erziehung der VISDUP, verwertet wird, um ein geschichtlich sicheres und lebendiges Bild aus der Zeit des tiefsten Falls, aber auch aus der Zeit des leidenschaftlichen Kampfes für eine deutsche Wiedergeburt zu geben.

Berlin, Dezember 1938.

Alfred Rosenberg.

## Inhaltsverzeichnis

|                       |      |   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Seite |
|-----------------------|------|---|---|---|---|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-------|
| Linleitung            |      | - |   |   | + |    |   |   |   |   | 4 |   | , |   |   | 5     |
| Walter Rathenau       | ,    | - |   |   |   | h. | - | - |   | _ |   |   | - | + | ٠ | 9     |
| Bethmann Sollweg      | -    |   |   |   | + | -  |   | - |   |   | - |   |   |   | • | 45    |
| Fürst Lichnowsky      |      |   |   | 4 |   | _  |   |   | , | 4 |   |   |   |   |   | 53    |
| Philipp Scheidemann   | :    |   | - | - |   |    |   |   |   | - | - | 4 |   |   |   | 61    |
| Matthias Erzberger    |      | - |   | , | - | ,  |   |   |   |   | - |   |   |   |   | 79    |
| Emil Barth            |      | - | • |   | - |    | + |   |   |   |   | - |   |   |   | 105   |
| friedrich Wilh. Foe   | rste | ť |   |   | h |    |   | h |   |   | - |   | - |   |   | 1))   |
| Professor III. I. Bon | ın   |   |   |   | , |    | , |   |   | ٠ | + | + | , | , |   | 327   |
| felir fechenbach .    |      |   |   | , |   | ,  | , |   |   | - |   | - | - |   |   | 133   |
| Gustav Bauer          | ٠.   |   |   |   | 4 |    |   |   | - |   |   |   |   |   |   | 141   |
| Doktor Jojef Wirth    | )    |   |   |   |   | ,  |   | + |   | - |   | 4 |   |   |   | 147   |
| Georg Bernhard .      |      |   |   |   |   |    |   |   | , |   |   |   |   |   |   | 165   |
| Theodor Wolff .       |      |   |   | , |   |    | , | , | , |   |   |   |   |   |   | 175   |
| Belmut von Berlach    |      |   |   |   |   |    | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   | 185   |
| Theodor Leffing .     |      |   |   | + |   |    |   |   | - |   |   | + | 4 |   |   | 191   |
| Dr. Kurt Tucholffy    |      |   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   | 4 | , |   | 203   |
| Parous                |      |   |   |   | * | 4  |   |   |   |   |   |   |   |   | 4 | 2))   |
| Paul Levi             |      |   |   |   |   |    |   | + | 4 |   | , |   |   |   |   | 237   |
| Audolf Silferding     |      |   |   | 4 |   |    |   | - | - |   |   |   |   |   |   | 229   |
| Deimling und Schöne   | aidy | 4 |   |   |   |    | , |   |   |   | - |   |   |   |   | 235   |
| Wilhelm Marr .        |      |   |   |   |   |    |   | + |   |   |   |   |   | , | , | 243   |
| Erich Zeigner .       |      | _ |   | + | - |    |   | - | _ |   | - |   |   |   | - | 249   |
| Barl Severing .       | -    |   |   |   |   |    |   | - | - |   |   |   |   |   |   | 253   |
| Weismann              |      | , |   | - |   |    |   |   | - |   | - | - |   |   |   | 261   |
| Friedrich Ebert .     |      |   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   | - | 267   |
| Guftav Strefemann     |      |   | - | , |   | -  |   |   |   |   | 4 | - | - | - | - | 279   |
| Doktor Sugo Preuß     |      |   |   |   |   | ,  |   | - |   |   |   |   |   |   |   | 295   |
| Otto Wels             |      |   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 301   |
| Der Chrenbürger       |      |   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 309   |
| Solut                 |      |   |   |   | _ |    |   |   |   |   |   |   |   | _ |   | 272   |

# Walter Rathenau

An die Spitze sämtlicher Betrachtungen über die führenden Vovemberdemokraten gehört vor allem die Würdigung Walter Rathenaus. Er ist eine jener Persönlichkeiten, deren Wirken schon lange vor dem 9. Vovember 1918 begann; eine von jenen, die schon zur Raiserzeit an führender Stelle standen, um dann ebenso führend, ja noch mehr hervorgestellt, in der neuen Republik zu wirken. Walter Rathenau zeigt vielleicht am deutlichsten, daß die Tat vom 9. Vovember 1918 keine Revolution im eigentlichen Sinne des Wortes gewesen ist, keine Bewegung, in der eine neue Schicht eines Volkes mit elementarer Gewalt hervordringt und das Alte wegspült, sondern daß der 9. Vovember nur die Krönung jener Aushöhlungsarbeit darstellt, die schon früher wirkte und geduldet wurde von führenden Persönlichkeiten des sich selbst demokratisch zersenden Raisertums.

Die Schöpfung der volksauswuchernden Kriegsgesellschaften, deren Tätigkeit u. a. der Jusammenbruch zu verdanken ist, geht auf Walter Rathenau zurück, und anstatt daß eine echte deutsche Revolution diesen Mann unschädlich gemacht hätte, wurde gerade er der außenpolitische Sührer jener Parteien, die sich um das schwarze, das rote und das goldene "Banner" zusammenscharten. In der Beurteilung Walter Rathenaus stehen sich viele Gruppen in unversöhnlicher Kampffront gegenüber, und eine genaue Auseinandersetzung mit ihm gehört zur ersten Votwendigkeit, um über das Wesen der Börsenrevolte 1918 ein genaues Bild zu gewinnen.

J.

Iwei Aussprüche Rathenaus sind in den letzten Jahren durch die ganze völkische Presse Deutschlands gegangen. Der eine entstammt der Schrift Rathenaus "Der Raiser" und besagt: falls Raiser Wilbelm, begleitet von seinen Paladinen, als Sieger durchs Branden-burger Tor eingezogen wäre, so hätte die Weltgeschichte ihren Sinn

verloren. Das andere Wort ist einem Anssatz Rathenaus aus der Wiener "Vieuen freien Presse" vom 25. Dezember 1909 entnommen. Es beist dort kalt, dreihundert Männer, von denen jeder jeden kenne, leiteten die wirtschaftlichen Geschicke des Kontinents und suchten sich ihre Vlachfolger aus ihrem Kreise. An der Jochsinanz sei es jetzt, die Regierungszügel der Kaiser und Könige zu ergreisen. Und noch ein drittes Wort Rathenaus, aus der Vorkriegszeit, gehört hierber. Er schrieb im roten "Tag" (3. Februar 1911): "Der Staat wird und muß den Juden die Mitwirkung an den gemeinsamen Arbeiten zugunsten des Staatswohls gewähren, und dies in kürzerer Zeit, als die Beteiligten annehmen."

Jür den aufmerksamen Politiker hätten solche Worte aus dem Munde eines an hervorragender Stelle stebenden Menschen schon ein Programm bedeuten müssen, was sie — wie sich später berausstellte — auch fraglos waren. Das Wirken Walter Rathenaus ist abgeschlossen. Seit seinem Tode ist genügend Zeit vergangen, um alles Jür und Wider an der Jand seiner Reden, Schriften und Taten zu prüfen, wozu man um so nachdrücklicher veranlaßt wird, als seine Persönlichkeit heute von den Leitern und Jandlangern der Vovemberrepublik mit dem Glorienschein des "für das Vaterland" gestorbenen Märtyrers umgeben wird, zu seinem Schutz aber der sogenannte "Staatsgerichtshof zum Schutze der Republik" besteht, der jeden des Ministersessen zu einer Majestät erhebt, der gegenüber Prädikate kritischer Art schwere Gefängnisstrafen zur "gesenlichen" folge baben.

Ein viel zu wenig beachtetes Wort Walter Rathenaus enthüllt mit aller Deutlichkeit die Tatsache, daß jene Aussprüche vor 16 Jahren nicht zufällige waren, sondern einem ganz bestimmt eingestellten Charakter entsprungen sind, der unveränderlich geblieben ist trot aller "Schöngeistigkeit" und "Philosophie" auch über andere "kommende Dinge"...

Es war am 12. Januar 1922 auf der Konferenz zu Cannes. Als Reichsminister a. D. hielt Rathenau dort eine große Rede, in welcher er die "Leistungen" Deutschlands gegenüber der Entente darlegte und seine finanzielle Jerrüttung nachwies. Er berechnete das Defizit auf 1 bis 2 Milliarden Goldmark jährlich: "So zehrt das Land sich

allmählich auf. Es lebt von seiner eigenen Substanz. Es hat weder Mittel für Erneuerungen noch für die wirtschaftliche Ausstattung seines Bevölkerungszuwachses." Und nachdem Rathenau trotz die sekenntnisses erklärt hatte, "am Wiederausbau Europas" teilenehmen zu wollen, wenn Deutschland nicht in der Lage sei, "dem Rapitalmarkt der Welt Mittel im Ausmaße reicher Staaten zur Verfügung zu stellen", sagte er wörtlich: "Der Weg, auf den man sich begeben wird, erscheint mir richtig: ein internationales Syndikat, und zwar ein Privat-syndikat." ("Frankfurter Zeitung" Vir. 44 vom 17. Januar 1922, 2. Morgenblatt.)

Damit war die Politik der internationalen Weltvertrustung in der denkbar klarsten form ausgedrückt worden: Über alle Völker und Regierungen hinweg sollen die genannten dreihundert als Privat. syndikat die Welt "wiederaufbauen", d. h. diktatorische Maßnahmen treffen, die das Anlagekapital der Mitaktionare boch verzinsen. Am 7. März 1922 wies Rathenau im Zauptausschuß des Reichstages nochmals auf das sich in London bildende internationale Konfortium bin, welches sich nicht nur auf Osteuropa beschränken, sondern auch gang Zentraleuropa "in die Sand" nehmen werde ("Frankfurter Zeitung", 8. Marz 1922). Dieses internationale (alliudische) Privatfyndikat ift nun feit Jahr und Tag am Werke; alle jene "Reparations"- und andere Kommissionen und deren politische Machtmittel (Drohungen mit militärischen Einbrüchen, Auhrüberfall usw.) stellen jene "aufbauende" Tätigkeit dar, wie sie die Ausbeuter in London und Paris vorgesehen haben. Die sie schließlich im Dawesdiftat der Wallstreet eine vorläufige Abrundung erfahren haben.

Man muß diesen Kernpunkt der heutigen Politik — jüdisch — weltvertrustend — ganz erfassen. Aus ihm allein erscheinen auch Rathenaus übrige Worte und Taten begreiflich. Aus ihm ist erklärslich, warum er Monarchist und Republikaner, Sochsinanzer und Bolschewist, Rassejude und liberaler "Schöngeist" sein konnte.

In seiner Schrift "Von kommenden Dingen" sagt Aathenau: "Vicht aus bloßer Abneigung gegen Wahlumtriebe und Strebereien, gegen Advokaten- und Publizistenmache bin ich Anhänger des mon- archistischen Gedankens, sondern aus angeborener Empfindung und der Überzeugung, daß an der Spitze staatlicher Macht ein tief ver-

antwortlicher Mensch steben soll, allen Wünschen ... enthoben und entrückt; ein Geweihter, nicht der Arrivierte einer glücklichen Rarriere."

Rathenaus Tod aber betrauerte der Arrivierte der Sozialdemofratie und erste, vom Volk jedoch niemals gewählte Präsident der Novemberrepublik, fritz Ebert. Rathenaus, des "überzeugten" Monarchisten. Tod wurde der Unlaß des Gesetzes zum Schutze der Republik. Als dieser Monarchist aus "angeborener Empfindung" übernahm Walter Rathenau 1914 gütinst die Organisation der berüchtigten Ariegsgesellschaften. Die volksausbeuterischen Taten dieser gu 90 Prozent judischen Wucheranstalten (val. Armin: Die Juden in den Ariegsgesellschaften) waren ihm später jedoch ein wenig unbequem geworden, und so erklärte er im Reichstag nach der Revolution (am 2. Juni 1921), er sei kein freund der Kriegswirtschaft, er sei auch nicht der Schöpfer dieser Arienswirtschaft gewesen, sondern der Schöpfer der Ariegsrohstoffabteilung. Rathenau mußte sich nun von Dr. frenzel im "Reichswart" (Vr. 28, 1921) fagen lassen, daß er die Wahrheit zweimal "mit füßen getreten" habe. Ihm wurde ein langer Auffatz feines Freundes Emil Ludwig (Cobn) aus der "Jukunft" (26. September 1916) unter die Augen gehalten, in welchem diefer gerr erklärte, gerade Rathenau fei es gewefen, der den Begriff der Ariegs-Wirtschafts-Gesellschaften gefunden und jede Woche neue Befellschaften gegründet hatte, zuerst die Ariegsmetall., dann die Kriegschemikalien-Gesellschaften usw. Der von Volkswirtichaft nichts verstehende Ludwig-Cohn bat seine Informationen offenbar von Rathenau felbst gehabt, da er fogar wußte, was diefer dem deutschen Ariensminister in einer Unterredung erklärt hatte! "Das Vaterland soll seine Retter kennen", sagte Berr Cohn! 1921 aber wollte Rathenau von dieser "Aettungsaktion" nichts mehr wissen, nahm aber die Rohstoffversorgung für sich in Unspruch. Zier mußte er sich nachweisen lassen, daß er sich diesen Plan vom Unterstaatssefretär von Moellendorf anneeinnet hatte, ohne die sen je su nennen.

Vor und während des Krieges ist Rathenau Annexionist gewesen. Am 25. Dezember 1933 forderte er Land für Deutschland, bis es annähernd so gefättigt sei wie seine Vlachbarn. Am 30. Oktober 1934 erklärte er auf der Jahresversammlung der ABG., der Friede dürse

"nicht erhandelt", sondern musse "von Deutschland diftiert" werden. Das konne aber nur bann geschehen, wenn der geind nie. der gefämpft worden sei; nur (!) dann werde eine Grundlage für den frieden geschaffen fein. 2m 10. September 1917 fante er vor demfelben forum, eine Materialerschöpfung Deutschlands fei ausgeschloffen, möge der Krieg auch noch so lange dauern. Um 6. September 1916 schrieb Rathenau in einem Brief an Ludendorff, er fürchte nichts so sehr als eine Wachgiebigkeit England gegenüber, das uns für gerausgabe Belgiens den frieden anbiete! "Wenn Ruffland - fo beift es weiter - für ein Bundnis, beffer Befolgichaft, reif gemacht werden foll, fo können nur die gewaltigen Schläge Ibrer Armeen diesem Biele entgegenführen; bemnach glaube ich nicht an einen Separatfrieden mit Aufland." (Das war etwas, wovor ber gefamten Judenschaft angst und bange war!) ferner begrüßte Rathenau auch den Gedanken eines Westangriffes und predigte einen — Alexanderzug nach Ägypten, den er als gar nicht mehr utopistisch binftellte . . . Um 5. Juli 1918 (!!) forderte Rathenau in der "frankfurter Zeitung" einen de ut fchen frieden, pries den U-Boot-Arieg und stellte eine Erweiterung Deutschlands als ein "organisches Befen" bin. Im "Berliner Tageblatt" vom 2. Oftober 1918 (!) betonte er nochmals: "Ein für allemal: Wir halten ben Krieg beliebig lange aus . . ."

Vichtsbestoweniger hatte derselbe Mann später die Stirn, in seinem Buche "Der Raiser" 1919 zu schreiben, als der Arieg begann, sei er gleich von dessen schlimmem Ausgang überzeugt gewesen, und darüber zu spotten, daß der Arieg "gegen die Völker des Erdballs" vier Jahre lang für durchführbar gehalten worden war. In einem offenen Brief an Oberst Souse ("Vorwärts", 6. Dezember 1918) erklärt Rathenau, er habe in seinen Schriften vor dem Ariege gewarnt, er habe dann nach der Rohstossversorgung versucht, "einen frieden der Versöhnung, Abkehr von Gewaltpolitik und Annerionismus" zu vertreten, der deutsche Wille sei aber gebunden gewesen durch die "surchtbarste Militärmacht" (welcher er in der Person Audendorss Zuldigungsbriese geschrieben hatte ...). Zu Weilbnachten 1918 erklärte Rathenau einem Reporter, er habe Ludendorss vor der Fortsetzung des Arieges gewarnt; im "Berliner Tageblatt" vom 23. Vovember 1919 wiederholte er diese Behauptung, die durch

seinen obengenannten Brief genügend gekennzeichnet wird . . . (Dasselbe wiederholt Aathenau noch in "Was wird werden?".)

In seiner Schrift "An Deutschlands Jugend" meinte Rathenau wegwersend, es sei nicht nötig, ein Gerede vom Vernichtungswillen des Gegners zu machen; zu Weihnachten 1918 veröffentlichte Rathenau in der "Jukunft" einen Aufruf für die "Blätter des neutralen Auslandes", in dem es u. a. beißt: "Das deutsche Volk duldete den Militarismus und seudalismus, es ließ sich töten und tötete, wenn das befohlen war." Um aber allem die Krone aufzusetzen, schried er am 1. Jehruar 1919 in der "Frankfurter Zeitung": "Das Unrecht, das wir in Belgien begangen haben, ist nicht zu bestreiten, auch die geseierte (!) Verwüstung der Rückzugszone in Frankreich war ein Unrecht. Ein Unrecht war die Vernichtung der belgischen und nordfranzösischen Industriewerke und der Abtransport der belgischen Arbeiter."

Diese denunziatorischen Worte reihen sich würdig den traurigen Reden Bethmann Sollwegs an und den "Bekenntnissen" des Eisner-Rosmanowsky über Deutschlands "Schuld am Ariege". Ein Gegenstück fanden sie später in der Verurteilung der Torpedierung der mit Munition beladenen "Lusstania" durch den Kardinal Jaulhaber.

Es ist nach allem nur zu verständlich, daß ein Typus, wie Walter Rathenau, zu einem Idealbild der kapitalistisch-marpistischen Vovemberdemokratie werden konnte. Unter dem demokratischen Kaisertum Wilhelms II. im geheimen herrschend durch die Bethmann Sollwegs und Genossen, wurde ihm durch die abnungslosen Arbeiterschädel ein Postament zu fast unbeschränkter offener Serrschaft errichtet. Alle seine Loyalitätsbeteuerungen, Annexionspläne, Vaterlandsrettungen usw. entpuppten sich nun in einer ganz eindeutigen Weise, die man unter dem "Gesetze" zum Schutze der Vovemberrepublik sedoch nicht mit einem richtigen Prädikat versehen kann.

Wenn ein Deutscher heute Walter Rathenau als einen Vertreter nichtdeutscher, ausländischer, feindlicher weltpolitischer Aräfte hinzustellen sich erdreisten würde, so hätte er eine schwere Gefängnisstrafe wegen "Verleumdung" in Aussicht. Wir verzeichnen jedoch als bemerkenswert die Stimme eines auf Rathenau byzantinische Loblieder singenden freundes, des schon einmal genannten Emil Ludwig-Coln. Anläßlich der Ernennung Rathenaus zum "Ausbau-

minister" für die zerstörten Gebiete Frankreichs schrieb dieser Gerr in der "Vieuen Zürcher Zeitung":

"Tach außen bedeutet also seine Ernennung zum Aufbauminister verständige Verbandlung zwischen Europäern, nach innen sozialen Ausgleich zwischen Erneuerung (!) und Arbeitslosen (!). Alassen- und Völkerversöhnung wäre Rathenaus Ideal, zu dem er, nach seiner Art, fertige praktische Programme mitbringt, was aber heute und in Deutschland ganz bedingt und in den ersten Anfängen erreichbar sein kann." ". . . Seine Alippen heißen: erstens Stinnes, zweitens Antisemitismus, drittens Kollegialität, denn Rathenau bat, bei aller Konzilianz der Formen die Denkweise eines Diktators, lernt nur nach Sachlichkeiten und wird lieber fortgeben, als den einzigen Weg, den er seit eine m Jahr zehnt durchdacht hat, modifizieren: Sein Geist muß das Kabinett durchdringen oder ganz weichen."

"Dem Betrachter ist es diesmal leicht gemacht, diesen Weg vorweg kennenzulernen. Seit dem frieden gibt Rathenau etwa alle Vierteljahre in Broschürenform seine Vorschläge zum Ausbau einer neuen Gesellschaft kund, einer neuen Wirtschaft, neuer Soziologie. Theoretisch ist er längst Ausbauminister, und indem er es st et s f ür Europa (!!) zu sein versucht, hat er etwas von jenem Soover an sich, der denn auch in Staaten und Millionen denkt. Staatssozialismus, wie er ihn im Ariege (lies also Ariegsgesellschaften! D. V.) in Deutschland schuf, ist sein Plan für den Frieden." ("Internationales Privatsyndikat", wie Rathenau in Cannes sagte.)

Weiter: "Rathenau ist Antimilitarist, Antinationalist, Antikapitalist (der an Schweizer Franken millionenschwere Rathenau!). Er lebrt Vereinsachung, Entmilitarisserung, Planwirtschaft, internationale ökonomie. So ist er eigentlich der Kandidat des Auslandes, namentlich Englands, aber nur sehr wenige wissen, daß er allein (!) in Spa, August 1920, den Bruch verhütet und so die einzige Einigung (!) herbeigeführt hat, die seit 1918 zwischen den Kriegsgegnern zustandekam. ("D. 3." 8. Juni 1921.)

Ein freund Rathenaus also darf ihn, den deutschen Minister, offen als Randidaten des feindlichen Auslandes hinstellen; vergleicht man hierzu Rathenaus Brief an General Ludendorff, in dem er gerade England gegenüber den schärfsten Rampf fordert, so tritt die Persönlichkeit des internationalen Juden in

denkbar schärstem Umriß vor unser Auge, namentlich wenn man weiß, daß die Politik "Englands" heute zum größten Teil von der jüdischen City gemacht wird mit Anthony und Lionel Rothschild an der Spitze, Alfred Mond, Reading-Isaacs, Zerbert Samuel (ehem. Vizekönig von Palästina, jetz Minister) und so weiter. (Väheres in meiner Schrift "Die Protokolle der Weisen von Jion und die jüdische Weltpolitik".)

Mit derfelben Dreistigkeit wie Ludwig Cohn triumphierte der "deutsche" Minister a. D. Bernhard Dernburg im "Berl. Tanebl.". Die Besetzung des Wiederaufbauministeriums durch Rathenau lag diesem Juden "in der Logik der Dinge", was ohne Zweifel der fall war, benn die logische Entwicklung vom 9. Vovember 1918 zur plutofratischen Demofratie war durch den Charafter ihrer führer tatfächlich festgelegt. "Es handelt sich", schrieb Dernburg weiter, "um eine Organisation großen Stils. Die Welt (!!) weiß, daß der neue Minister dazu alles mitbringt, was in unseren Grenzen gefunden werden kann (also restlose Verfügung über deutsches Gut! D. V.). Als er feinerzeit die deutsche Kriegswirtschaft organisserte (ein paar Tage später, am 7. Juni, rückte Rathenau von diesem "Verdienst" weit ab! D. V.), hat Rathenau sich ein hohes Verdienst erworben (bavon weiß das ausgeplünderte deutsche Volk zu berichten! D. V.). Es darf ihm eine Genugtuung sein, daß er heute berufen wird, den europäischen frieden zu organisseren. Denn folange die offene Wunde frankreichs und Belgiens nicht geheilt ift, kann jener Justand innerer Berubigung und notwendigen Bleichgewichts in der Welt nicht wiederkehren."\*)

Vach diesem Geplänkel Dernburgs folgte bann ber Bern seiner Erklärungen:

"Dem Auslande ist Rathenau kein fremder. Er ist im besten Sinne international ("Antinationalist" sagte Ludwig-Cohn. D. V.), weil er aus einem Weltgeschäft kommt . . ., weil er im Laufe

<sup>\*)</sup> Diese Besorgnis um das Wohlergehen Frankreichs, nicht Deutschlands, ist charakteristisch für unsere alljüdische Presse, ähnlich, wie auch die "Voss. 3tg." noch am 17. März 1923 die "Sicherheit der Grenzen des ethnographischen, historischen (!) Frankreich s" forderte; nur (!) dann könne "die dauernde Sicherheit für Frankreich" kommen, das durch den Ausbruch des Krieges eine "suchtbare Überraschung" erlebt hätte. ("Voss. 3tg." 1. 12. 1924.)

eines langen Lebens viele freundschaften unter den vornehmsten Geschäftsleuten und den besten Denkern (auf deutsch: Börsianern. D. V.), die doch letzten Endes die Geschicke der Völker bestimmen, erworben hat. Und es wäre eine Kurzsichtigkeit, die man auch in den Kreisen unserer (der Juden! D. V.) Gegner nicht zu erwarten braucht, wenn auch von ihnen seine Ernennung nicht als ein eminent praktischer Schritt in der richtigen (!) Richtung angesehen wurde." (Ogl. "D. 3.", Vir. 284, 1. Juni 1921.)

Einen deutlicheren John über die "Regierungen" aller Länder kann man sich schwarz auf weiß kaum noch denken. Von den de ut sich en Viöten ist selbstverskändlich keine Rede; alles, was unsere Grenzen bergen, sollte zu Rathenaus Verfügung stehen, um die "offenen Wunden" unserer Gegner zu stillen (die zudem dies gar nicht ansstrebten, da sie diese als Reklame möglichst lange herumzeigen wollten).

Rathenau stand an der Spitze eines der größten Unternehmungen Deutschlands, der AEG., deren Aktienkapital sich im Vovember 1921 auf 1,1 Milliarden Mark belief; er kam aus einem "Weltgeschäft"\*) und forderte ein "internationales Privatsyndikat" als zern über die Leistungen, die Fronarbeit aller Völker. Er repräsentierte den Typus des reinen Privatkapitalisten. Vichtsdestoweniger

<sup>\*)</sup> Die AEG, ist ein Musterbeispiel jüdisch-internationaler Geschäftsbeziehungen. Stellvertreter Rathenaus ist der Jude Karl Jürstenberg, Berlin. Im Aufsichtsrat sint solgende Auslese: Dr. Jürstenberg; Geh. Kommerzienrat Eugen Gutmann, Dir. d. Deutschen Bank; VI. Witting (Witkowsky), Dir. d. Vationalbank s. Deutschland, Bruder von Isidor Witkowsky-Zarden; Geh. Kommerzienrat Ed. Arnhold, i. Ja. Cäsar Wollheim, Rohlen en gros; Bankier A. Blaschke, i. Ja. S. Bleichröder; Geh. Oberfinanzeat v. Klining; S. Samuel, Dir. d. Schafschausenschen Bankvereins; Dr. A. Salomonschn, Inh. d. Diskontogesellschaft; Jehr. S. A. v. Oppenheim, Köln, i. Ja. Sal. Oppenheim jun. & Co., Aussichtsratsmitglied der Darmstädter Bank und z. Vorsügender der Phönix AG. (Otto-Wolff-Konzern!).

Außerdem sind Aufsichtsratsmitglieder: Geh. Justigrat M. Kempner; Kommerzienrat Ludwig Born, Graf zenckel fürst von Donnersmarck (jüdisch versippt); Gen. Dir. Oskar Oliven; Zenry Vlathan; Dir. Dr. Schacht; Geh. Kommerzienrat Dr. Louis Zagen (Levy); Bankier Max Warburg usw. (Vläheres "Zeimatland", Vir. 30, 1922.)

Don allen Genannten find vielleicht zwei Michtjuden. (Seit 1933 bat fich bier ein grundfäglicher Wandel vollzogen,

wurde derselbe Mann zum Zeiligen der "antikapitalistischen" Vovemberrepublik erklärt und die marxistischen Organe konnten und können sich in der "Anerkennung seiner Verdienste" nicht genug tun. Im August 1926 haben sie ihm, Erzberger und Ebert sogar ein Denkmal "geweiht". Die "Arbeiterzeitung" in Wien (Chefredakteur Austerlitz) bekannte:

"Aus bochkapitalistischer Sphare ift Rathenau gekommen, fein Vater war der Allgewaltige, einer der beiden großen deutschen Elektrotrusts und einer der sechs Berliner Großbanken zugleich. Die Großbank, die sich die großen Werke der elektrotechnischen Industrie untertan macht, sie zu einem Truft verschmilzt und ihm in einer Unzahl von ihr gegründeter und kontrollierter Tochtergesellschaften monopolisierten Absammarkt sichert - diese gang gewaltige, für das moderne finangkapital so charakteristische Organisation war des Vaters Werk gewesen." Wenn man nun glauben follte, die "Arbeiterzeitung" des Geren Austerlitz würde jetzt gegen diesen Moloch zu felde ziehen, so irrt man schwer. Denn es erfolgte eine Verhim. melung der - Briegsgesellschaften, die ausgesprochene Benugtuung darüber, daß Zere Rathenau "die Welt zugut gefannt" hätte, um an einen Sien des deutschen Imperialismus zu glauben. Und dann: "Mit Walter Rathenau tritt einer der wenigen bedeutenden Menschen Deutschlands ans Auder." (31. Mai 1921.)

Man vergleiche hierzu noch das Sosianna, mit dem die "Frankf. Itg." die Freudenbotschaft von der Ernennung Rathenaus für den "Wiederaufbau" empfing:

"Für das Rabinett bedeutet, so hoffen wir, sein (Rathenaus) Eintritt Juwachs an dem, wovon heute aller Erfolg und alle Erfüllung (!!!) der neuen Regierung abhängig ist: Persönlichkeit... Entscheidend ist die grundsätzliche Einstellung: der leidenschaftliche Ernst zur Wahrheit (!), die aus der sittlichen Votwendigkeit geborene Abkehr von dem Materialismus einer falschen, entgeistigten Kultur... Als ein Anwalt einer solchen neuen Zeit hat Walter Rathenau dis jetzt gesprochen und geschrieben. Jetzt steht er an der Stelle, die ihm Recht und Pflicht gibt, so zu bandeln." (Vr. 395, 1921.)

Wir hatten als gewöhnliche Deutsche gemeint, die "Erfüllung" sei nur möglich, wenn wir auf geben, worauf es überhaupt an-

kommt: die Persönlichkeit; aber da erscheint schon der Veutalmudist und belehrt uns, gerade das Aufgeben bedeute den "Erfolg" und die "Erfüllung". Fragt sich bloß für wen.

früher galt ein Rabbiner erst dann für voll, wenn er das Unreinste, was es gab, das Aas, auf 350 Arten als rein zu erklären verstand. Zeute, nach 2000 Jahren, ist die Denkmethode des auserwählten Volkes noch immer dieselbe, und "deutsche" Leser hören ausmerksam lauschend auf diese orientalische Posaune. Und was sagte doch der "Temps", das Organ des Pariser Ronzerns zur Ausbeutung Europas, zu der Rede Walter Rathenaus vor dem Reichstag: "Das sind ehrliche und bestimmte Worte. Es gibt für Deutschland nur eine Möglichkeit, seine Verpflichtung zu mildern, nämlich die, sie zu achten." ("Münch. Post", 7. Juli 1921.)

Diese berrliche Übereinstimmung aller Feinde eines deut fich en Deutschlands sollte kein Deutscher je vergessen!

2.

Die Worte des "Temps" leiten aber auch hinüber zu einem Droblem und zu einer Politik, die mit dem Namen Rathenau (und Wirth) untrennbar verknüpft ist: zur sogenannten "Reparation", zur Erfüllungspolitik. Junächst ist schon charakteristisch, daß unsere gesamte pseudodeutsche Presse sich die propagandistischen Prägungen unserer feinde ohne weiteres aneignete, was zur folge hatte, daß die "Berechtigung" jüdisch-französischer Maßnahmen schon durch den Wortgebraud anerkannt wurde. Von "Reparation" (Wiedergutmadjung) wagte man in Deutich land gu fprechen, als batte biefes irgend etwas gutzumachen und nicht die Entente (namentlich Umerika), wo es doch schon gerichtsnotorisch festgestellt worden ist, daß ihre Völker unter lügnerisch en Vorspiegelungen in den Krieg getrieben worden waren; von "Verpflichtung" spricht man, statt von Iwang, von "Sanktionen" statt von Vergewaltigung, und die verzweifelte deutsche Notwehr an der Ruhr nannte man auch in Deutschland — Sabotane...

Die Reden Walter Rathenaus strotzen von jenen, von den Fran-30sen geprägten oder unseren Gegnern angenehmen Wortgebilden, und in seine Zand wurde die Auslieferung der Sachwerte des deutschen Volkes gelegt, um eine "moralische Pflicht", wie fr. W. Joerster sagte, abzutragen.

Die Reden Rathenaus zeigen den Geist der Novemberdemokratie in seiner ganzen Glorie. Eine "bedeutende" hielt er nach seiner Ernennung zum Aufbauminister. Jum "Reparations"problem äußerte er: "Ich halte sie (die Unterschrift) nur für erfüllbar, wenn wir entschlossen sind, uns in tiese Vot zu begeben . . . Es g i b t k e i n e a b so l u t e U n e r füllbar keit, denn es handelt sich lediglich (1) darum, wie ties man ein Volk in Vot geraten lassen dars." Diese ungeheuerlichen Worte hatten selbst im Reichstag etwas wie eine Entrüstung hervorgerusen und Rathenau fand es schließlich doch sür gut, in einer späteren Rede zu erklären, er habe den Vachdruck auf das Wort "d a r f" gelegt. Die Tatsache bleibt aber bestehen, daß ein Minister des Deutschen Reiches eine restlose Erfüllung auch des Ungeheuerlichsten sür möglich erklärt hatte.

Als Rathenau später in der oberschlesischen Frage anderer Unschauung war als seine (demokratische) Fraktion, trat er auf einige Zeit vom Ministerposten zurück. Er hielt darauf am 27. Oktober 1921 in Mannheim vor 7000 Menschen eine große Rede, in welcher er die "sinnlose (?) Wirtschaftsoronung", die uns in Oberschlessen aufgezwungen worden fei, angriff. Darauf zitierte Rathenau die Erklärung eines elfässischen Abgeoroneten von 1871 in der Pariser Vlationalversammlung, in welcher der damalige Vertrag als durch Mißbrauch der Gewalt berbeigeführt und als null und nichtig erklärt wird. Diese Bitierung hatte doch nur den Imed haben konnen, dieselben nationalen Folgerungen zu ziehen, einen einmütigen Protest gegen die Zerreißung Oberschlessens auszusprechen, die Abmachung von Genf als ungerecht und vertragewidrig hinzustellen. Aber Berr Rathenau fagte, wir dürften dies nicht tun und beschloß seine "pagifistische" Rede mit den Sätzen: "Aber das Land darf auch nicht dahin gedrängt werden, daß es unter feiner Laft gufammenbricht. Der größte Teil unserer kunftigen Politik wird Reparationspolitik sein müssen." ("Berl. Lokal-Unz." Vr. 499 vom 28. Okt. 1921.)

Jawohl, wir dürften nicht! Aber wir wurden und werden ja gedrängt, und Rathenau selber erklärte ja, es gäbe keine absolute Unerfüllbarkeit. Iwei Wochen später sprach er über dasselbe Problem auf dem Parteitag der Demokraten. Vachdem er den Gedanken des Widerstandes abgelehnt hatte, sagte er: "Der zweite Standpunkt der passiven Resistenz ist noch verwerslicher, weil er schlapp ist (11/2) Jahre später war der "passive Widerstand" an der Ruhr das Evangelium der Rathenauverhimmler! D. D.) und zu den schlimmsten Ronsequenzen führt..." "Wir wollen also leisten, und zwar innerhalb der Brenzen, in denen wir leistungsfähig sind. Auf diesem Boden müssen wir zu einer Verständigung mit unseren Begnern gelangen. Es wäre ein Sehler, die Entschädigungseleistung als etwas für uns rein Regatives zu bestrachten. Es ist etwas Großes für uns, im Urteil der Welt, wenn wires in die Sand nehmen, Europa wieder zur Ordnung zu verhelfen. Das ist die Mission Deutschlands." ("Deutsche 3tg." Ar. 5140.13. Aov. 1921.)

Diese Worte waren, wenn man bewußten John nicht annehmen will, sachlich betrachtet eine grobe Irreführung des deutschen Volkes. Deutschland lieserte, fronte, zahlte Tribut, hatte aber über das Abgelieserte keinerlei Verfügungsrecht. Das Indie Jand Wehmen taten unsere Feinde, und wir waren und sind es, die in die Jand genommen wurden. Da für von den Poincarés gelobt zu werden, soll für uns also "etwas Großes" bedeuten...

Dann verteidigte Rathenau sein Wiesbadener Abkommen mit Loucheur, das bekanntlich an Stelle Geldzahlungen Sachlieserungen sestsent. Dieses Abkommen ist von der de u t sich en Presse angegriffen, von der demokratischen und marristischen in den Zimmel geboben worden. Die tatsächliche folge bat sich h e u t e für jeden in Augenscheinlichkeit erwiesen: die Weißblutung unseres Wirtschaftskörpers, das langsame Verhungern eines ganzen Volkes. "Es handelt sich l e d i g l i ch darum, wie tief man ein Volk in Vot geraten lassen darf..."

In der "Deutschen Tageszty." hatte der deutschnationale Abgeordnete Dr. Reichert das Wiesbadener Abkommen einer vernichtenden Kritik unterzogen, ein Abkommen, das Serr Rathenau — der Demokrat — selbstherrlich abschloß, ohne den Deutschen Reichstagen den genauen Inhalt des Vertrages, dann fühlte sich Rathenau doch bewogen — sich selbst zu loben. Er empfing am 7. Oktober 1921 Vertreter der Presse und erklärte: "Seit Jahren

fand zum erstenmal eine Verhandlung statt, bei der jeder Teil auf die Interessen des andern Kucksicht genommen hat und bei dem ein nichtdiktiertes Abkommen das Ergebnis war." "Es ist von franzöfifcher Seite viel für den Wiederaufbau geleistet worden, viel bleibt noch zu leisten übrig. Es war notwendig, nicht nur im französischen, fondern auch im Weltintereffe (beut ich e famen, icheint es, nicht in Betracht. D. V.), daß diese ichwärzeste, aber zugleich gefährlichste Spur des Arieges verschwindet. Vielleicht liegt eine symbolische Bedeutung darin, daß die beiden Wationen, die sich in vielen aufeinanderfolgenden Kriegen bekämpft haben, zum erstenmal zu einem wirk. lichen friedenswert fich vereinigten." Deutschland brächte ein "großes Opfer", doch sei das (die Vorleistung) das "kleinere übel". (WTB. 7. Oft. 1921.) Auch die "frankf. 3ty." lobhudelte ihm und gab einen Ruckblick über die Vergangenheit vor Rathenau, in der Frankreich auf nichts eingegangen fei, um dann zu schreiben: "Und nun hat die Zeit gearbeitet . . . Aus der Beteiligung Deutscher (als Arbeitsfflaven. D. V.) — ein Gedanke, der sich in deutschen (?) Röpfen als heilige Pflicht malte — ist nichts geworden. Aber am Werk des Wiederaufbaues Mordfrankreichs wird Deutschland durch die Leistungen seiner Wirtschaft teilnehmen. (Welche Ehre! D. V.) frankreich rednet bestimmt damit ... Es ift die Zeit gewesen, die ihre Lehren austeilt und Gefühle glättet. Aber es ift auch der überzeugende Wille und die Geschicklichkeit Walter Rathenaus gewesen, der den fortschritt in den Beziehungen der beiden Nationen ganz (!) sichtbar gefördert hat. Daß sich Franzosen und Deutsche gang einfach als Unterhändler an einen Tisch setzen..., das ist ganz zweifellos ein ganz erfreulicher Fortschritt. Der Wen der direkten Verständigung zwischen Deutschland und frankreich . . . kann zur Erleichterung unserer Situation in kunftinen fällen beitragen." ("fref. 3tg." Vir. 657 v. 4. Sept. 1921.)

Es tut gut, diese Ausführungen, dieses schleimige Gefasel jetzt nach dem Ruhreinbruch, nach dem Entwassnungsdiftat, nach der Lustfahrtnote wieder aus der Versenkung herauszuholen, um die "Verdienste" Rathenaus richtig zu würdigen.

Mit den deutschen Sachlieferungen wurden zweifellos auch die französischen Einbruchstruppen an der Auhr ausgerüftet.

Die "Verständigung" Rathenau-Loucheur in Wiesbaden hatte nun, wie gefagt, fofort eine icharfe Aritit erfahren. Dr. Reichert führte aus (was auch Monsieur Georges Bernhard zugibt), daß bas Abkommen über das Versailler Diktat sowohl als auch über das Lonboner Ultimatum binausging. Frankreich erhielt einen Lieferanspruch von 7 Milliarden Goldmark. Dane ben lief der regelmäßige Tribut. Der Unspruch frankreichs erhöhte sich nach dem "nichtbiktatorischen" Abkommen auf 63%. Gerner wies Dr. Reidzert nach, daß frankreich bei denkbar ftarkftem Bezug unferer Waren nur 2,45 Milliarden anrechne, mährend in derselben Zeit wir uns zu 23,2 Milliarden verpflichteten: "Es werden also nur 30% unserer dank Rathenaus politischer Aunst künstlich erhöhten Verpflichtungen tatsächlich mit Sachleistungen abgedeckt." Die Inflation würde notwendig weitersteinen; eine Versorgung anderer ausländischer Mächte neben einer Versorgung des Inlandes und frankreiche läßt sich nur durch Erhöhung unferer Leistungsfähigfeit denfen (dies bedeutet Auswucherung unserer Volkskraft); wir müßten Verzicht leisten auf aute Auslandsaufträne; ein neuer Druck unserer Valuta fei die folge des Wiesbadener Abkommens. ("Deutsche Tageszeitung" Vr. 473, 474 v. 9. u. 10. Oft. 1921.)

Vichts, was die "Frkf. 3tg.", der "Vorwärts" und andere Börsengazetten versprochen hatten, ist eingetreten. Wohl aber alles, was die Gegner Rathenaus vorhersagten. Deshalb wohl bleibt er der Märtyrer der Vovemberrepublik?

Als Rathenau nach dem Jall Gberschlessens zurücktrat, war es natürlich klar, daß man den Vielgepriesenen bei der ersten sich bietenden Gelegenheit wieder holen würde. Tatsächlich trat er — ohne Ausschußmitglied, ja ohne Reichstagsmitglied zu sein — am 18. Januar 1922 im Auswärtigen Ausschuß des Reichstages auf und ergriff als erster das Wort. ("Deutsche 3tg." Vr. 31 vom 19. Jan. 1922.) Vorher war er von Wirth zu geheimen Unterhandlungen nach Lonsdon gesandt worden — "der Randidat des Auslandes, namentslich Englands ohnender Glosse bedachte: "In der Geschichte sind die Beissele solcher nichtamtlichen Verbindungsleute überaus zahlreich; man kann an jenen Ephraim den kenken, den friedrich Wilhelm II. nach Paris schickte . . . ("B. T." Vr. 19 v. 12. Jan. 1922.)

Am 31. Januar 1922 wurde Rathenau dann schließlich auch offiziell Außenminister der Vovemberrepublik. Die "Frkf. 3tg." begrüßte dies als echte Demofratie (Vir. 8) v. 1. febr. 1922), aber bald murbe ruchbar, wie diese "Ernennung" vor sich gegangen war. Rathenau batte sich nämlich Wirth ständig als Außenminister in Anbetracht der kommenden Benueser Konferenz angeboten, und zwar, wie das offiziofe Blatt der Deutschen Volkspartei (die "Zeit") feststellte, mit festjetzung des Termins feiner "Ernennung". Dr. Wirth mußte "zwingende Gründe" haben, nachzugeben, denn tropdem er der Deutschen Volkspartei erklärte, die Verhandlungen über die beabsichtigte "Große Roalition" könnten erst nach zwei bis drei Tagen beginnen (weil die fozialbemofratischen Junftionare tagten), bestand er auf ber sofortigen Ernennung Rathenaus. Wenige Minuten darauf wurde diefe vollzogen. ("Münch. Vieueste Vlachr." Vir. 47 vom 2. februar 1922 und "M. 21. 21." Vir. so v. 3. Jebr. 1922.) So ernannte sich also der "demofratische" Rathenau felbst zum Außenminister der Republik, in der friedrich Ebert ungewählter Prafident war. Die "fref. 3tg." hatte das Dementi über die Selbsternennung natürlich sofort bei der Sand und erklärte, Dr. Wirth hatten nur fachliche Brunde geleitet. (2. febr. 1922.) Aber um das Wefen diefer fachlichen Grunde banbelte es sich ja gerade. Die Selbsternennung bestätigte nach dem Tode Rathenaus auch sein Freund Ludwig-Cohn im Berliner "8-Uhr-Abendblatt" v. 23. Juni 1923. Es beißt da in einem Auffatz:

"Uns hat er immer gesagt: Webe uns Siegern! Es wäre nicht mehr zu atmen in diesem Lande!"

"Als er aber (im legten Kriegsjahre D. V.) zulegt zur Verteidigung aufrief, war's, wie er mir später einmal sagte, nur, "um Liquidation statt Konkurs zu erreichen"."

"Mit der Republik fühlte er seine Stunde gekommen. Langsam schob er sich, zuerst beratend, in den Vordergrund. Zu Ende 1921 hatte er schließlich das Reich in den Zänden, ein from mer Christ (Wirth!! D. V.) hatte diesen entschiedenen Juden erkannt und ließ sich von ihm leiten. In dieser Stellung mußte er verharren, von rückwärts her regieren, wie Ballin, da er als offener Leiter der Dinge den Deutschen unerträglich war. Das alles wußte Rathenau!"

"Trogdem erzwang er sich die amtliche Führung. Als er der Unentbehrlichste dem Ausland gegenüber geworden war, stellte er ein Ultimatum von heut auf morgen und erdrobte sich die äußeren Zeichen einer Macht (gemeint ist die Ernennung zum Außenminister. D. O.), die er seit Monaten übte. Einmal mußte er es haben, einmal zumindest mußte seine Erinnerung es gehabt haben, dies Regiererzimmer in der Wilhelmstraße!"

Dr. Rathenau — Außenminister des Deutschen Reiches — fand in der ganzen jüdischen Presse (der privatkapitalistischen wie marristischen) ein einmütig frobes Echo. Die Stimmen der "Frk. 3tg.", des "B. T." usw. näher zu zitieren, hieße Eulen nach Athen tragen. für den deutschen Arbeiter aber dürfte es von Interesse sein, wie seine "antikapitalistischen" Organe den Vertreter des "internationalen Privatspholikates" begrüßten. Der "Vorwärts" erblickte in ihm (Vr. 53 v. 1. febr. 1922) den "berusenen Mann", Deutschland in Genua zu vertreten; die Ernennung sei "auch deshald zu begrüßen, weil durch sie der Vorstellung, als seien gewisse Leute schon die Diktatoren Deutschlands, zerstört wird. Man darf in dieser Ernennung eine sach liche und per sön liche Garantie dassigenwarpistischen, daß zene Vorstellung falsch war." Die unabhängig-marristische "Freiheit" schried am gleichen Tage, Rathenau sei ein Mann mit "größerer Befähigung" als die Zerren der Deutschen Volkspartei.

Begeistert war auch die Presse der Republik Rothschild. Das "Petit Journal" erklärte Rathenau als "besonders qualifiziert" für den Posten eines Staatsministers; das "Geuvre" nannte ihn einen "gesichiecken Unterhändler"; der "Gaulois" sprach von der "Geschmeidigskeit und außerordentlich höflichen Art" Rathenaus, er sei ein Mann, "mit dem man verhandeln" könne. Die "Times" berichtete aus frankreich: "Die Berufung Rathenaus wird in Paris im allgemeinen mit Justimmung aufgenommen." ("Pressebericht" der Presseabt. der Reichsregierung Ar. 33 u. 34 v. 2. u. 3. sebr. 1922.)

Ob man in Frankreich wohl auch zugestimmt bätte, wenn nicht ein Rathenau, sondern ein Mann von der Struktur Bismarcks die Jügel Deutschlands in die Sand genommen hätter Die Frage stellen, beißt sie beantworten.

Rathenau fette feine gegen die "Ratastrophenpolitiker" gerichtete "rettende" Erfüllungspolitik tatkräftig fort. Deutschland zahlte mit dem blutigen Schweiß seines darbenden Volkes Tribut über Tribut, Rate über Rate. Zerr Doktor Rathenau aber fandte als Außenminister an den französischen General Wollet am 16. März 1922 folgende Vote: "Die deutsche Regierung ist durchaus gewillt, die bisber von ihr gehandhabte loyale Erfüllungspolitik weiter fortzusenen. Sie ift bereit, den forderungen der IRK. zu entsprechen, felbft da, wo die deutsche Regierung eine Grundlage in den übernommenen Verpflichtungen nicht ju finden vermag, als es fich mit den Lebensnotwendigkeiten des deutschen Reiches noch irgend (!) vereinbaren läßt." ("D. 3." VIr. 124 vom 17. März 1922.) Darf man sich dann noch wundern, wenn der "Dronreff" in einem Leitartifel ichreibt, Rathenau fei der erste deutsche Minister, welcher es gut mit Frankreich meine, die vollste Bezahlung der auferlegten Summe wolle und auf die Erfaffung aller Goldwerte dringt. "Seine Lieblingsidee," fagt ber "Progreß", "ift, daß Deutschland auf viele Jahre hinaus auf das ärmlichste und unter Entbebrungen jeder (!) Art leben musse, um seine Gläubiger befriedigen zu können." (Laut "Deutscher Tagesztg." VIr. 81 v. 14. febr. 1922.)

Am 29. März 1922 ergriff Rathenau das Wort zu seiner "großen Rede" über die "Reparations"frage. Vlachdem er seinen "Erfolg" in Cannes vermerkt hatte, gestand er, daß unsere Erwartungen in der Tributfrage (er sagte "Reparationsverhältnisse") schwer enttäuscht worden seien; die Inflation nehme zu, die Steuerbelastung erhöbe sich kolossal; die "Reparationen" des letzten Jahres beliesen sich auf 1% Milliarden Goldmark, was einer Jahresarbeit von einer Million deutscher Arbeiter gleichkomme. Um Robstosse zu erhalten, müßten wir weitere Arbeit leisten: "Wir kommen also zu der Rechnung, daß drei (!) Millionen Deutsche gegenwärtig Jahr für Jahr zu arbeiten haben, um jenen Stand einigermaßen herzustellen, der uns vor dem Kriege ohne diese Arbeit beschieden war. Es wird also gleich sam von drei Millionen Men sich en die Arbeit kompen sationslos verzehrt." Rathenau sügte nur nicht hinzu, daß zu diesen drei Millionen Arbeitenden noch ihre Jamilien

kommen, daß also 12 bis 15 Millionen für die Entente fronen mußten. Diese Jahlen Rathenaus sind dabei noch niedrig gegriffen.

Dann schilderte Rathenau alle abbezahlten Tributlasten Deutschlands, welche sich auf 45,6 Milliarden Goldmark beliefen, ohne die Werte unserer Rolonien und der abgetretenen Wirtschaftswerte Oberschlessens und Westpreußens dabei in Anrechnung zu bringen, was zusammen etwa 100 Milliarden ausgemacht hätte.

Rathenau fügte ferner bingu: "Es ift die ftarkfte Jahlungsleistung von Deutschland ausgegangen, die jemals von einem Volke der Erde an andere Völker geleistet worden ift." Rathenau sagte "Leistung", ein anderer Minister hatte gesagt, eine folde Sklaven arbeit fei nie getan worden, wie die, die unter der gerrschaft unserer Erfüllungspolitiker dem deutschen Volke zugemutet worden war. Dann schilderte Rathenau die schmähliche Entwaffnung Deutschlands: 5.8 Millionen Karabiner, 102 000 M. G., 28 000 Minenwerfer, 53 000 Robre und Geschütze, 31 Millionen Artilleriegeschosse, 14 Millionen Wurfgranaten, 56 Millionen Jünder, 390 Millionen Sandwaffenmunition. Man follte nun meinen, ein Deutscher mußte vor Scham versinken, wenn er diese Liste vor versammelter Volksvertretung vorzulesen gezwungen wäre. Rathenau aber sagte: "Die de utsche Abrüstung ist eine Leistung von unerhörter Größe." (Micht eine noch nie dagewesene Schmach! D. V.) "... Voch in hundert Jahren wird man vermutlich irgendwo im deutschen Boben vergrabene Waffen finden, gerade jo gut, wie man heute noch römische Mün. zen oder langobardische Schwerter im Boden findet." ("Deutsche Allgemeine 3tg." Vir. 151 v. 30. März 1922.)

Es ist selbstverständlich, daß ein Außenminister eines besiegten Staates nicht im Augenblicke einer militärischen Obnmacht zu den Waffen ruft. Aber die Selbstentwaffnung als große Le i st ung darzustellen und den Gedanken eines machtvollen dereinstigen Wiederaufstiegs lächerlich zu machen, blieb dem Liebling der Vovemberrepublik vorbehalten. Und der Reichstag dieser Republik Rathenau entrüstet sich nicht, oh, bewahre, sondern hörte diese Worte, wie der Bericht bemerkt, mit "heiterer Justimmung" an . . .

Später war viel die Rede von "infernalischem Baß" und der "Beschimpfung" Rathenaus; aus diesem "geistigen Sumpf" sei die Cat

entstanden, die ihm das Leben gekostet bätte. Ein Volkspsychologe wird jedoch in den Worten und Taten Rathen aus nach den Gründen dafür suchen müssen.

Aurz vorher (am 7. März 1922), ebe Rathenau diese furchtbaren Enthüllungen über die Schmach Deutschlands machte, batte er im Zauptausschuß des Reichstages noch eine große "Reparations"rede gehalten, die gleichfalls ein vorzügliches Selbstporträt darstellt. Er fagte: "Sie (die Reichsregierung) fei davon ausgegangen, daß unter allen (!!) Umständen der Versuch gemacht werden muffe, ben chemaligen (!) Gegnern zu zeigen, daß Deutschland bereit sei, bis an die Grenze seiner Leistungsfähigkeit zu geben" (als ob man noch weiter geben konnte! D. D.). In einem Verteidigungsverfuch feiner ichon zitierten Worte über die Möglichkeit des Alles-Erfüllbaren fagte er: "Die Erfahrung hat gezeigt, daß die Fragestellung "Möglichkeit oder Unmöglichkeit' der Erfüllung für das Reparationsproblem überhaupt (!!) nicht von ausschlaggebender Bedeutung sei. (Allio: ob das deutsche Volk zugrunde geht oder nicht, spielt keine Rolle. Oder wie will die "fref. 3tg." fie sonst erklären? D. V.) Vielmehr hat sich ergeben, daß eine weitere Frage bedeutend schärfer hervortrat, nämlich die: Wie weit eine Reparationslei. ftung Deutschlands überhaupt für die übrigen Völker erträglich fei; benn die auf den Weltmarkt gebrachte Iwangsarbeit (das ist das richtige Wort, nicht "Reparation"! D. V.) eines Landes führe dazu, den gefamten Markt der Erde zu zerrütten." Benua werde der Ort fein, um die allgemeinen Urfachen der Welterfrankung zu erörtern, doch sei das Reparationsproblem nur ein Teil des allgemeinen Weltverschuldungsfreises. Daß diese Verschuldung die Zinsknechtschaft aller Völker an die jüdische internationale Börse bedeutet, sagte Rathenau nicht. über den Schluß der Rede berichtete die "frkf. 3tg." (Vir. 179 v. 8. März 1922): "Der Minister iprach die Soffnung aus, daß in Amerika die Kräfte wach und fark sein würden, die die Auffassung verstehen, Europadürfenicht zugrunde geben."

Also Tribut unter allen Umständen, keine Sorgeäußerung über die Sot des deut sich en Volkes, jedoch die Soffnung für — Europa.

Wir haben schon mehrsach auf die Tatsache hingewiesen, daß Rathenau, der Vertreter des reinen Privatkapitalismus, nicht nur von den offen demokratischeplutokratischen Blättern, sondern auch von der marristischen Presse in den Simmel gehoben wurde. Wie in allen anderen Dingen, so stehen auch hier Tatsachen gegen Tatsachen, die nur dann zu klären sind, wenn man weiß, was bei Rathenau 3 i e l — instinktives oder bewußtes — gewesen ist, und was bloß Mittel war.

Die "M. A. A." batte einmal (Mr. 248, 1921, auch in der "Tribuna" v. s. März 1921) eine Votiz gebracht, in welcher sie die zeugenmäßig zu erhärtende Aussage wiedergab, daß der Großkapitalist Walter Rathenau Ende Oktober 1920 dem tschecho-slowakischen Staatsingenieur S. fleischner gesagt hatte: "In seiner gesamten Geschäftssührung richtet sich zerr Lenin nach meinen Arbeiten. Es ist Ihnen vielleicht bekannt, daß die russische Sowjetrepublik seinerzeit bei mir die Organisationspläne zur Einrichtung der Rommissare, vor allem des Rommissariats für Wirtschaft und Arbeit bestellte. Seute arbeitet man also in Rußland durchwegs auf der Basis dieser von mir ausgearbeiteten Pläne."

Im Jahre 1919 schrieb Rathenau (in seiner "Aritik der dreisachen Revolution" S. 56): "Das Rätewesen ist berusen, den westlichen Parlamentarismus abzulösen..." In "Der Raiser": "Der praktische Jukunstsgedanke: Ausbedung der europäischen Schichtung unter der Staatsform sozialisierender Freistaaten. In einem Jahrhundert wird der praktische Gedanke des Ostens so restlos verwirklicht sein wie heute der praktische Gedanke des Westens. Im sintergrund der Zeiten steht wartend ein letzter Gedanke: Die Auflösung der Staatsform und eine Ersetzung durch ein bewegliches System sehr sehn getzten der Rulturver. bände unterder zersich afttranszenden ter Ideen." Es ist für die jüdische "Seele" bezeichnend, daß der kapitalistische Jude Rathenau genau dasselbe predigt, wie das offizielle jüdischkommunistische Programm vom Oktober 1922, welches mit folgenden Worten über den zu erstrebenden "Endzustand" schließt: "Der

Staat stirbt ab und geht über in die kommunistische Gesellschaft." Dem Gesetz des Vomadentums ist auch Walter Rathenau, der "Europäer", welcher einst von seinen Rassenossen als von einer "asiatischen Jorde auf märkischem Sande" gesprochen hatte, nicht entronnen.

Die Pariser "Liberte" berichtete (laut "Reichswart" VIr. 28, 1921) am 27. September 1920, Rathenau habe ihrem Berliner Vertreter erklärt, der Zusammenbruch Deutschlands stehe bevor, Bayern würde sich mit österreich vereinigen, die Abeinprovinz würde abfallen, der Vorden aber würde "unwiderstehlich" dem Bolschewismus verfallen. "Der Bolschewismus in Preußen wird methodisch organisiert sein, wie es in früheren Zeiten das Kaiserreich war. Die Intellektuellen werden seine eifrigsten führer werden . . ."

Im Auswärtigen Ausschuß des Reichstages wurde am 23. februar 1922 offen der Vorwurf erhoben, Aathenau habe ohne Wiffen des Rabinetts und des Ausschusses selbständig mit Radek verhandelt. Rathenau hat dies nicht bestritten, ("Südd. 3tg." VIr. 59 v. 24. febr. 1922.) Er bat Sobelfohn fogar fpater offen einen fähigen Ropf genannt, also eine der übelften politischen Gaunertypen gelobt, die je den europäischen Erdteil unsicher gemacht haben. Bang in diesem Sinne hat sich auch der Freund und jüdische Mitdirektor der ACG., felir Deutsch, dem Vertreter der bolschewistischen Zeitung "Vowy Mir" gegenüber geäußert. Diefer zerr fagte wörtlich: "Das einzige Mittel zur Rettung Europas ist die volle Anerkennung der Sowjetregierung!!!" "Ich war immer der Uberzeugung, daß die Sowjetgewalt auf keine Weise gestürzt werden könne und daß es ein großes Unalud für die nanze Welt wäre, wenn die Sowjetgewalt fiele." ("Vowy Mir" Vr. 33 v. 14. febr. 1922. Über nähere Jusammenhänge awischen südischer Olutofratie und dem jüdischen Bolschewismus siehe meine Schrift "Die Protokolle der Weisen von Jion und die jüdische Weltpolitik".)

Die schon angeführten jüdisch-marristischen Stimmen lassen sich also sehr wohl versteben, denn sachlich betrachtet trieb Rathenau eine rein bolschewistische Politik, die sich von dersenigen Sowjetzudäas nur dadurch unterschied, daß sie auf wirtsch aftlich em Gebiete den Boden für eine Gewaltherrschaft vorbereitete, während in Rustland dies durch einen politisch en Machtkampf gelang. Auch in

Deutschland hatte es der Bolschewismus mehrsach versucht, mit Gewalt zur Diktatur zu schreiten. Die Versuche mißlangen, weil selbst im zermürbten deutschen Volk die Widerstandskräfte noch zu stark waren, um restlos den Truppen des Chaos zu erliegen. Eine bolsche wistische Politik mußte also sedes Element begrüßen, das die nationale Zersetzung förderte und die moralischen Mächte des Widerstandes lahmzulegen versprach. Aus diesem Grunde mußte die entnervende Erfüllungspolitik, die den Zunger brachte, und das große Elend des Volkes in das bolschewistische Programm bineinpassen, mochten auch dessen parlamentarische Vertreter einen Theaterdonner über die Ausplünderung des Proletariats inszenieren. Daß zugleich die deutsche Freiheitsbewegung anwuchs, war freilich ein fataler Strich in der südischen Rechnung.

Was nun die sich scheinbar widersprechende Einstellung des Bolschwismus zum schrankenlosen Privatkapitalismus betrifft, so werden allmäblich auch die demokratischen Säuglinge begreisen müssen, daß der Bolschewismus nicht kommunistisch war, sondern den rücksichtslosesten Privatkapitalismus aller Zeiten darstellt. Das russische Eigentum ist durch Bewaltbestrebungen irregeleiteter Massen binübergespielt worden in die Sände eines Zausens von jüdischen Terroristen und ihrer fanatischen Freunde. Daß sich gegen diese Betrugssystem auch im geknechteten, seiner Intelligenz durch Mord beraubten Rußland Widerstände allenthalben regen und die derzeitigen Machthaber mit ihnen rechnen müssen, ist wieder eine Frage sür sich. (Vgl. Rolsborn, "Außland und Deutschland", und meine Schrift, "Pest in Rußland".)

Man versteht vielleicht jett die weltpolitischen Sintergründe der Washingtoner Konferenz, auf welcher (laut "Israelit" Vr. 46, 1921) der "Segen der Propheten Israels von Ansang an" geruht hatte: dort wurde durch den damaligen Präsidenten Sarding eine Ernährungshilse für Sowjetrußland ohne jede Bedingung zugesagt, zugleich wurde beschlossen, die Vertreter Sowjetjudäas auf die nächste internationale Konferenz zu laden. Dies war Genua. Wirth-Rathenau drückten dort den Tschitscherin-Litwinow (finkelstein) die Sände und schlossen den Vertrag von Rapallo ab!

Dieser Vertrag von Rapallo soll angeblich ein rein wirtschaftliches Abkommen gewesen sein! Wenn es auch unwahrscheinlich ist, daß

neben ihm noch ein geheimes militärisches Bünonis vorgesehen war. fo mußte doch jeder Säugling wiffen, daß ein offizieller Vertrag, gleich welcher Urt, unter diefen Umftanden ein Schritt rein politifcher Vlatur war, da er die Anerkennung Sowjetjudäas in sich schloff. Man könnte schlimmstenfalls verstehen, wenn ein straff regierter, von Sowietjudaa durch viele Lander getrennter Vationalstaat ein Sandelsabkommen mit Lenin Trotti abichließen würde, wenn gugleich für die bolichewistische Agitation fein Platz im betreffenden Lande ift; aber im Augenblick, als die Wovemberrepublik das tat, war fie überschwemmt mit den Benoffen Radet-Sobelfohns, bestand die bolichewistische Partei und betrieb ungehindert ihre Graanisation weiter. Der Vertrag von Rapallo hat denn auch diefer Volkszerfegung Vorschub geleistet, in Aufland die Stellung der Zerstörer des Landes gestärkt und den Mationalruffen eine Soffnung genommen. Muf den Deutschen lastete von nun an das Goium, als die ersten ausbeuterische Absichten bekundet zu haben.

Rathenau-Wirth wurden ob der großen Taten von Rapallo von der gesamten marristischen und demokratischen Presse Deutschlands gelobt, von der Linderung der Vot wußte man viel zu erzählen, die jetzt durch Lebensmittelsendungen aus dem "Staate der Arbeiter und Bauern" eintreten werde. Tatsächlich sind außer einigen Schiffen mit Mehl nicht viel Dinge nach Deutschland gekommen. Selbst von ihnen war der größte Teil amerikanisches oder aus Danzig kommendes Getreide, das in Petersburg umgeladen und als "russisches" nach Stettin geschickt wurde, was alle Zeitungen dann als ein großes Ereignis zu buchen pflegten.

Seute spricht kein Mensch mehr von Rapallo. Die Juden, weil sie wissen, daß kein Kapital mehr aus diesem Vlamen zu schlagen ist, die "Vlationalen" aus angeborener Unfähigkeit, das Wesen der Machenschaften der Vlovemberdemokraten dem deutschen Volk wirklich ins Bewußtsein zu führen.

So hielt denn Rathenau, betreut von seiner jüdischen Umgebung, in Genua-Rapallo seine Reden über Wiederausbau und Völkerverständigung. Sein ehemalig intimer Freund Isidor Witkowski (Maxim. Farden) war sich über das Wesen, worauf ein deutschrussischer Sowjetvertrag hinauslaufen sollte, im klaren. Er schrieb am 4. März 1922 in seiner "Jukunst": Deutschland habe Techniker,

Arbeiter und Werkzeuge zum Wiederaufbau Rußlands zu liefern; und fragt man, warumt, so antwortet zerr zarden: "Damit Nordfrankreich (!) wiederhergestellt und der Erporthandel Englands und Nordamerikas wieder aufblüben kann."

Ob auch der "Kandidat des Auslandes, namentlich Englands" diese Gedanken gehabt hat? ... Soviel ist jedenfalls sicher, daß er nicht daran dachte, in der Ergebungspolitik den Börsenmächten gegenüber nachzulassen. Über ein bezeichnendes Geschehnis zu Genua im Garten des "Berliner-Tageblatt"-Juden Theodor Wolff berichtet der Vertreter des "Matin", Jules Sauerwein:

"— Vieulich gab zerr Theodor Wolff in seinem Garten in Viervi eine Garden-Party vor einem Publikum von Journalisten aller Vationalitäten, mit Ausnahme der französischen. Wer stand auf der Tribüner Iwei Engländer, der Weltwirtschaftler Reynes und der Zerausgeber des "Observer", Garvin, und endlich Zerr Rathenau. Von den dreien war Zerr Rathenau der gemäßigtste. Als Zerr Garvin von dem Jusammenbruch der Entente sprach, drehte Zerr Rathenau schambaft sein Zaupt weg. Als Zerr Reynes von der Jahlungsunmöglichkeit Deutschlands sprach, widersprach Zerr Rathenau mit Freundlichkeit, aber Bestimmtheit, um zu erklären, daß Deutsch-land zahlen wolle." (Ogl. "Zeimatland" Vr. 18, 1922.)

Damit dürste der Rundgang um Walter Rathenaus Persönlickeit abgeschlossen sein. In Genua hat der "Rapitalismus in Reinkultur" ("Frkt. 3tg.", 7. Jan. 1922) gesiegt. Isidor Witkowski wußte auch von diesem neuen Schritt zur Weltvertrustung, zum "internationalen Privatsyndikat", das ohne Iweisel den "Sinn der Weltgeschichte" bedeutet. Er schrieb: "Der Rapitalismus wird, was der Sozialismus schien: international; er meidet Ronkurenzkampf, der ohne Vot Rräfte verbraucht und Preise verdirbt, gibt jede Arbeit dem dazu Tauglichsten, läßt von Grenzpfählen und Schlagbäumen die Rechnung nicht stören und schätzt, jenseits von zaß und Liebe, die Völker nach ihrer Schöpferleistung." Das Geld als zerrn, die Völker als Sklaven, das ist der Traum des Judentums, auch eines Zarden. Und um den John vollzumachen, fügt er hinzu: "Deshalb (!) darf Deutschland ausatmen." (Die "Jukunst" Vr. 16, 1922.)

Walter Rathenau aber, der von Amerika schwärmte und zugleich den Sieg der "praktischen Idee des Ostens" erwartete, schrieb über des deutschen Volkes Zukunft 1919: "Die deutschen Städte werden ... stehen als halberstorbene steinerne Blöcke, noch zum Teil bewohnt von kümmerlichen Menschen ... Rings um her erblühen erstarkt alte und neue Länder in Glanz und Leben neuer Technik und Kraft, ernährt vom Blute des verstorbenen Landes, bedient von seinen vertriebenen Söhnen ..."

Das war der geistige führer der Vovemberdemokratie ...

4.

Am 24. Juni 1922 wurde Rathenau im Grunewald auf der Jahrt nach Berlin erschossen. Die folge war eine Rampferklärung der Reichsregierung und des Reichstages an das völkische Deutschland, die Errichtung des "Staatsgerichtshofes" zu Leipzig.

Dr. Wirth verlas auf der Trauersitzung u. a. einen ihm zugegangenen Brief, in dem es bieß, Rathenau habe alle Verträge nur im Interesse seiner Judensippschaft abgeschlossen, und setzte "empört" hinzu: "Meine Zerren! Diese Auffaffung im Volke verbreiten, heißt unser Vaterland rettungslos dem Untergang entgegentreiben." Wirth erklärte n i cht, warum dies denn geschehen musse, er hätte dann nämlich nur feststellen können, daß die Juden in der Weltpolitik schon eine solche Macht besäßen, ein völkisches Deutschland hindernislos vernichten zu können. Als Gegenstück zu dem von Dr. Wirth zitierten Brief fei ein Auffatz zum Gedächtnis Rathenaus angeführt, wie ihn fein freund Bernhard Dernburg für das "Berl. Tagebl." (Ur. 295, 1922) verfaßt hatte. Nach ihm war Rathenau "der reine Extrakt einer uralten, treu geheiligten Tradition", ein "Edelmensch und ein Edelmann von Gottes Gnaden". Und damit man ihn nur ja richtig verstehe: "Rathenau war seiner Raffe wie seinem Geschlechteintreuer Sohn." Das war für Israel bestimmt. Zehn Zeilen tiefer lesen wir (wohl an die Adresse der Gojims gerichtet) .... und so war er ein guter Deutscher, ja einer der besten, ein auter Europäer."

Der Jude Georg Bernhard von der "Voff. 3tg." aber behauptete klipp und klar (Vir. 297, 1922): "Dieses Wesen (Rathenaus) ist nur (!) aus der Söchstäuchtung eines Individuums aus Rasseeinheit (!!) zu erklären." Gleich daraufschrieb er in ähnlichen Talmud-Gedankengängen wie Dernburg: "Er wurzelte mit seiner Bildung und seiner Gedankenwelt im Deutschtum ...; er verfügte über die messerscharfe Dialektik der Generationen, die ihr geistiges Leben mit der Auslegung der göttlichen Gesetze zubrachten." Er verfügte über "intuitive Sicherheit", die "an die Sebergabe der alten Propheten erinnerte ..."

Der marriftische (nichtjüdische) Reichstagspräsident Loebe aber fagte in feiner Trauerrede über den "feldmarfchall der Beschäfte", wie Rathenau vielfach genannt wurde: "Einer nach dem anderen von uns (das fagt ein Arbeiterführer'! D. V.) erlient der kalten Mörderhand. Der Reichstag spricht dem Manne Dank aus für alles, was er für das deutsche Volk getan." Dr. Wirth fagte: "Er fiel nicht nur um feines Volkes (welches Volk? D. V.), fondern um der Menschheit wegen." Der Jentrumsführer und spätere Reichsfangler Mary befannte: "Einer der Beften wurde aus unferer Mitte genommen." friedrich Ebert aber meinte: "Mit den Verwandten trauert in herbem Schmerg die gange Mation Cein treuer Sohn feiner Raffe', fagte ber Jude Dernburg), um diefen Mann, ber im Dienste des Vaterlandes (!) stand, für des Reiches Wohl arbeitete und für die Jukunft Deutschlands Wertvolles zu schaffen berufen war, wie wenige . . . Sein Wort galt in der Welt und in den Areisen jener, die sie zur Zeit beberrich en." ("300, von denen jeder jeden fennt", fagte Rathenau.) "Sie (die Tat) ift ein Unschlag auf die Vlation (welche?), der sie einen der besten Patrioten (, Aandidat des Auslandes', fagte Rathenaus Freund Cohn), der fähigsten Röpfe und Vorkämpfer des deutschen Aufbaues raubte." "Mit beißem Dank und mit der Versicherung un vergänglichen Gedenkens bringe ich dem toten freunde und Mitarbeiter den letzten Gruf des Volfes (!) bar!"\*)

<sup>\*)</sup> Als interessant dürfte an dieser Stelle zu vermerken sein, was dem sozialdemokratischen "Vorwärts" in Reichenberg einmal entschlüpfte. Er schrieb (laut "Tag" Vr. 122 vom 9. August 1922) über die ACG.-Union, deren Präsident Rathenau war:

Und trondem alle Lobeshymnen der Loebe und Ebert und trotzdem die Führer des Judentums in Deutschland Rathenau ausdrücklich als treuen Sohn der jüdisch en Rasse für sich in Anspruch nahmen und ihn und sein Wesen nur mit der Rasseeinheit des Judentums erklärten, folglich offen behaupteten, er habe nicht dem deut sich en Volk, sondern der jüdisch und ihren Interessen gedient!

Der Bolschewist Paul Levi machte seinen Anhängern den Tod des Walter Rathenau solgendermaßen "klar": "Erzberger und Rathenau sind nicht von ihrer Rlasse, aber die deutschen Proletarier erkennen: der en zeind ist auch ihr zeind, das Blei, das Erzberger und Rathenau traf, galt nicht nur denen, die auf der zöhe standen, sondern den Kräften, die sie auf die zöhe hoben. Das Blei galt dem deutschen Proletariat." ("Freiheit" Vir. 256 vom 26. Juli 1922.) Auch von Levi muß man sagen, daß er die "Auslegung der Göttlichen Gesetze" versteht...

Der "Vorwärts" schrieb (26. Juli 1922), Rathenau sei ein treuer Arbeiter für die Schaffung eines wahren Völkerfriedens gewesen

Kurz vor Rathenaus Tode war eine "Silfe für geistige Arbeiter" ins Leben gerufen worden. Unter den Beiträgen von 120 000 Mark steht am Ende der Name Dr. Walter Rathenau mit — 300 Mark . . . ("Voss. 3tg.", 1. Juli 1922.)

<sup>&</sup>quot;Einiges über die AEG.-Union. Eine der schäbigsten firmen, welche in Vordböhmen das Geschäft der Ausbeutung der Arbeiterschaft besorgen, ift zweifellos die AEG.-Union. Die Firma gahlt den Silfsarbeitern bei angestrengter Arbeit, die diefelben bei der Blektrifizierung einiger Gemeinden des Deutsch-Gabeler- und Miemofergebietes zu leisten haben, einen Stundenlohn von R. 3,30. Trotzbem nun das Millionemunternehmen diefen schäbigen Lohn, der fogar von weiblichen Silfeträften in der Tertilindustrie übertroffen wird, nur für "Silfearbeiter" ansetzt, verwendet es biefelben boch zu qualifizierten Arbeiten. Die Lohnberechnung wird ohne jeden Vertrag nach Gutdunten der vorgefetzten Stellen vorgenom. men, fo baf bie firma auch bei Monteuren mitunter verhältnismäßig gute Löhne bezahlt und fo die Arbeiterschaft gegeneinander auszuspielen verfieht. Eine vom Plaffenbewußten Beift befeelte Organisation gibt es unter der Arbeiterschaft diefes Unternehmens nicht, Dertrauensmänner epiftieren ebenfalls nicht, Derfammlungen werden feine abgehalten, in welchen die Forderungen und Beschwerden jum Ausbruck kommen konnten, Wenn fich die Arbeiter bei diesem Unternehmen nicht bald rühren, fo werden fie auch die Arbeiterschaft bei den anderen Bleftrigitatogefellschaften zu berfelben Lage verurteilen, in der fie fich befinden. Beift es doch, daß die AEG. Union die Siemens-Schudertwerke bereits wegen Lobntreiberei beim Kartell angezeigt hat. Qur die Gelbftbilfe der bort beschäftinten Arbeiter wird diefen erbarmlichen Juftanden ein Ende machen."

und rief den Proletariern zu: "Vergest nie, daß ihr dabei gewesen seid, als sich die Massen am Begräbnistag Walter Rathenaus zum Treuschwur für die Republik zusammensanden, und bewahrt dieses Blatt zum Gedächtnis an einen Mann, der gefallen ist, auf daß sein Volk lebe." Die drei letzten Worte sind vom "Vorwärts" als die einzigen des ganzen Aufsatzes fett gedruckt. Die Juden werden diesen Sohn verstanden haben. "Sein Volk" lebt tatsächlich herrlich in dieser Vovemberrepublik.

Der marristische "Tagesbote" in Brünn schrieb am 23. Juli 1922 (laut "Brünner Montagsblatt" vom 31. Juli 1922) wörtlich: "Stinnes und Rathenau sind überhaupt nicht miteinander vergleichbar. Stinnes ist ein wackerer Mensch, jedoch mit menschlichen Akzenten eben; mit Vorzügen und fehlern. Rathenau aber war ein Sendling Gottes auf Erden."

Die offen judischen Stimmen sangen selbstverständlich ebenfalls ihre Lobeshumnen.

Das "Ifraelitische Samilienblatt" schrieb am 29. Juli 1922, die "Friedenstätigkeit Rathenaus" sei ein "Erbyut seines alten Stammes" gewesen und erinnerte am 13. Juli 1922 daran, daß er die "Streitschrift vom Glauben" geschrieben habe, in welcher er "die ethische Idee" des Judentums als höchste Religion pries und sich zu ihr bekannte. "Auch meine Veschamah ist am Sinai dabeigewesen!" rief er aus, "lernte zebräisch und studierte gar Talmud unter der Leitung eines Jeschiwah-Schülers!"

Banz offen seinem Zerzen Luft gemacht hat der Jude Arnold Iweig. Sein Auffatz zu Rathenaus Tod ist wohl das ehrlichste und Klarste Geständnis, das einem wütend gewordenen Juden über Deutschland entschlüpft ist. Er schrieb in der "Weltbühne" des Siegsfried Jacobsohn:

"Dieser Jude (Rathenau) war sehr wenig Jude mehr. Und gar nicht genial. Aber er überragte alles, was er in seiner politischen Sphäre im heutigen Deutschland wie im vorigen antras, um Zaupteslänge. Und viel zu schade war er, viel zu schade, sich für diese Vlation zu zerlöchern und zerkrachen zu lassen. Ein Jude mittleren Wuchses — aber viel zu schade.

Armer Walter Rathenau. Ihm bat fie nie Luft erweckt, die geind, schaft, die er traf. Er bat ibr nie in die Jähne gefpuckt

und kein "Jetzt erst recht" konnte Junken aus ihm sprühen. Vichts Vulgäres, rabiat Urwüchsiges sprang mehr aus ihm — nichts vom starken, lachenden Ostjuden ging in seinem Blute mit Taten schwanger.

Aber, dreimal aber: tapfer wie ein Jude war er, zivil tapfer, unbewaffnet tapfer, aus gelassenem Unglauben an die Gefahr und aus erblassender und doch gelassener, ganz standhafter überwindung des Glaubens an die Gefahr. Er wußte, er, nach Erzberger, fei der nächste in dieser Mation der Mitschuldigen des politischen Meuchelmords. Aber er blieb im Amte und arbeitete für dies Land. Sie konnten ihn erschießen; jum Rücktritt bringen, jur rettenden flucht zwingen nicht. Ihn nicht, wie weber die Luxemburg noch Eisner, noch Landauer, noch Schottländer, noch irgendeinen der vielen, vielen gemeuchelten Juden, die mit der unzerstörbaren Idee auf den Lippen und im zerzen sich abtun ließen wie Lewiné. Wovor fniff das erlauchte Dack aus, das vier Jahre die Verantwortung' getragen hatte, nach Solland, nach Schweden? Vor der Augel und der Sandgranate. Wovor trat Walter Rathenau keinen Schritt zurud, auch er, wie jene anderen Juden? Vor der Rugel und der gandaranate.

Und er war nicht der letzte Jude, der dem Pack die Stirne zeigte. Er hatte den Mut des Juden, einsam zu sterben und der viehischen Gewalt des ewigen Boches nicht zu achten. Er starb — in guter Verbundenheit.

Ein Jude mittleren formats. Und viel, viel, viel zu schade für biese Vation.

Aber er starb ja auch nicht für diese Wation von Zeitungslesern, von Stimmvieh, Geschäftemachern, Mördern, Abrückern, Operettenliebhabern und Amtskabavern..."

Dem "Pad", dem "ewigen Boche", "in die Jähne spucken", das ist also der "lachenden, mit Taten schwangeren Oftjuden" Sehnsucht.

Der deutsche Reichspräsident und der deutsche Reichstagspräsident aber schwören "unvergängliches Andenken" dem "Freunde und Mitarbeiter".

Die Vovemberdemofratie in ihrer schönsten Entfaltung ...

Der Juni 1924, 1925 und 1926 boten wiederum Gelegenheit, des toten "Führers" zu gedenken. Ein großer Pilgerzug besuchte sein Jaus, viele Reden über Rathenaus Verdienste um — Deutschland wurden gehalten und eine "Rathenaustiftung" ins Leben gerufen. Des Reiches nicht gewählter Präsident frin Ebert konnte 1924 dabei natürlich nicht fehlen. Er sagte:

"Walter Rathenau wird in uns weiterleben als ein Mensch seltener Eigenart, glänzend in Lauterkeit des Charakters und in Güte des Serzens, ausgestattet mit großen und vielseitigen Gaben des Geistes, gerüstet mit reichen Kenntnissen des geistigen und kulturellen Lebens unseres Volkes und der ganzen Welt und beseelt von warmer Liebe zu seinem (seinem! D. V.) Volke und seinem Vaterland. Das Rathenauhaus soll nicht nur eine Erinnerungsstätte an den Toten, ein Museum der Kulturentwicklung der neueren Zeit sein, sondern es soll Vereinigungen, die für geistige und kulturelle Zwecke tätig sind, als Raum für Zusammenkünfte dienen und seine Sammlungen und seine Bibliothek den geistig Arbeitenden öffnen."

Außerst interessant und lehrreich war auch ein Auffatz im Samburger "Ifraelitischen familienblatt" (19. Juni 1924) aus der feder eines gerrn Willy Uron. Es heißt darin: "Viele haben ihm (Rathenau) sein Judesein abgesprochen. Die einen sagen, daß er feinen Empfindungen und feiner Ibeewelt nach "nicht Jude" gewesen sei, die andern freuten sich ob seiner stammlichen Jugehörigkeit 3um Judentum, nörgelten jedoch an feinem Willen jum ,beutschen' Menschen, dieser ihnen gleichbedeutend mit Affimilantentum; die britten wiesen ibm die Tur, mit dem Zinweis, feine Michtachtung der Jeremonialgesetze zwinge sie dazu, ihn nicht als den ihrigen zu betrachten. Sie alle aber vernagen, daß dieser Deutsche jüdischen Stammes' leidenschaftlich das empfunden und gewollt, was ein anderer großer deutscher Jude, ferdinand Lassalle, in feinem Jugendtagebuch zum Ausbruck gebracht hat, wo er fagt: , . . . Er (Bloch) wunderte sid, daß ich mich so des jüdischen Glaubens annehme. Der Efel! Als wenn man nicht treife effen und doch ein guter Jude fein könnte. Ich fagte ihm dies, und in der Tat, ich glaube, ich bin einer der besten Juden, die es gibt, ohne auf das Zeremonialgesetz zu achten!' Wer Aathenaus sämtliche Werke aufmerksam und mit liebevollem Verstehenwollen durchliest, der wird geradezu erfüllt von dem jüdischen Grundton, welcher durch alle Zeilen durchklingt." - Diefer Unichauung find wir auch. Bemerkenswert ift, daß in einer liberal-jüdischen Zeitung der Vorläufer des Zerrn Tropfi so enthusiastisch als Jude gefeiert wird. — Aber Berr Aron erzählt noch andere intereffante Dinge: "Unlängst weilte ich zweistundig im Rathenauhaus zu Grunewald. (Es ist wiederholt beschrieben worden.) Vur das sei bier neu gesagt: Sämtliche Werke von Martin Buber, die diefer über das Judentum gefchrieben, find in feiner granbiofen Bibliothek vorhanden. Diefe, wie Stefan Zweigs "Jeremias", bat er mit immer größerer Sebnsucht oft gelesen, wie mir von eingeweibter Seite versichert wurde. An bervorragender Stelle inseinem zause findet sich der vierteilige Schulchan aruch, Um fterdamer Ausgabe, mit den Gloffen des Rabbi Mofcheb Ifferles (Amo), in welchen er viele Bleiftift. vermertungen in beutscher Sprache, wie 3. 23. Messianisches Zukunftsreich' u.v.a. gemacht bat. In seinem Rubezimmer hängt eines seiner Lieblingsbilder, darstellend zwei alte öftliche Juden mit Peies, aus beren Untlitz ber nie abwaschbare Judenschmerz' spricht, vor dem er oft gestanden haben mag, mit Beine fprechend: ,Ich habe gewaltig bezwungen den taufendjährigen Schmerz.' Diese jubifchen Zeichen, benen man in seinem Zause begegnet, scheinen mir dafür zu zeugen, daß in ihm doch starkes jüdisches Erlebnis pulsierte." — Walter Rathenau hat also liebevoll das Buch des Betruges gelesen, jenes grauenvoll ode Werk, aus welchem man in geradezu vorbildlicher Weise die "Vlation von Betrügern" (Kant) am Werke hervorschauen sieht. Und "Meffianifches Bufunftereich" nannte ber freund bes Rabef. Sobelfohn diefes "Religionsgesetz".

Immer wieder wurde in diesen Jahren Rathenaus Vame in der marristischen und börstanischen Presse genannt, als eines der Größten, den "Deutschland" hervorgebracht hätte. Auch die offen jüdischen Blätter haben nicht versehlt, dies nachdrücklich zu betonen. So brachte 3. B. die "Jüdische Pressentrale Zürich" mehrere Aufsätze über Walter Rathenau als Juden. In einem Artikel (VIr. 343 v. 7. Mai 1925) stehen nun Worte, die jeder Deutsche auswendig lernen sollte, um die jüdische Todseindschaft uns gegenüber ganz begreifen zu können. Wir geben einen ganzen Abschnitt unverkürzt wieder:

"Er (Rathenau) hatte ben Mut, es auszusprechen, baff, wenn ber Raiser als Sieger der Welt mit seinen Paladinen auf weißen Rossen durchs Brandenburger Tor gezogen mare, an diesem Tage hatte die Weltgeschichte ihren Sinn verloren'. Deutschland kann nur durch Rückkehr zu seiner alten Geistigkeit gerettet werben. Darum ruft er Revolution der Gesinnung' und Revolution der Verantwortung'. Wem taucht hier nicht das Bild des Propheten Jeremias vor dem neistinen Auge auf, ber ebenfalls im Anblick bes Jusammenbruches eines Reiches die bange Frage aufwirft, weshalb das Land zugrunde gegangen, veröbet ift, der Wüste gleich, und hierauf die vernichtende, aber gleichzeitig erlösende Antwort gibt, weil sie dem Geiste treulos geworden sind, den Gott sie gelehrt und den zu verwirklichen ihre nichtbegriffene geschichtliche Aufgabe war. Man fieht, man muß weit zurückgreifen, und man muß schon zur Beidichte bes Judentums greifen, um auf eine Perfönlich teit zu stoßen, die in felbstvergeffenem Mute es wagt, einem verzweifelten, mit fich und ber Menschbeit verfallenen Volke zu verkünden, daßes seine Lage selbst verschuldet habe, dem es aber verkunden muß, weil diefe Erkenntnis Vorausfetzung feiner Erbebung und Erlösung ist. Diesen Mut zur Wahrheit mußte Rathenau mit dem Tode bestegeln. Sicher mare er heute noch am Leben, wenn er fich, wie fo viele feiner Berufsgenoffen, die in ihrer Selbitaerechtinkeit fo verlogene (?!) Dolchstofflegende' zu einen gemacht hätte.

Was ihn jedoch besonders als Juden kennzeichnet, ist sein leidenschaftliches Gerechtigkeitsgefühl. In ihm war das Gebot als Erbe seiner Väter, vielleicht undewußt, lebendig wie in keinem: lau szamaud al dam reecho: Du sollst nicht untätig dasteben, wenn dein Rebenmensch vergewaltigt wird. Darum wurde er zum Anwalt des deutschen Volkes nicht nur aus indrünstiger Liebe zu ihm und weil jede ihm angetane Schmach an seinem Leide am beißesten brannte, sondern in erster Linie aus diesem Gerechtigkeitsgefühl beraus, das

sich gegen bas in den friedensverträgen verkörperte Unrecht aufbäumte. Er sah im deutschen Volke das Ebenbild Gottes erniedrigt und gedemütigt. Der Rampf um sein Recht war ihm daber selbstverständliche Pflicht. Und noch etwas, vielleicht zöheres: (!) Das ungeheure Mitleid mit den ehemaligen feinden des deutschen Volkes. Es war ihm gewissermaßen Dogma, und das einzige (!) Dogma, an das er inbrünstig glaubte, daß jedes Unrecht ein schweres Gift ist in den Adern dessen, der es verübt. Die feinde mußten vor den folgen ihres Unrechtes gerettet werden. Darum rief er, wo er Gelegenheit hatte, ihnen zu, Recht zu fördern und Gerechtigkeit zu üben. Denn auch sie können nur durch Recht erlöst werden. Er wurde misverstanden von beiden Seiten. Prophetenschicksal."

Vach all dem sentimentalen Ritsch rückt der Jude also schließlich doch mit seinem wahren, uns alle verhöhnenden Wesen hervor: unsere Seinde mußten gerettet werden! Wollten wir dies als das "einzige Dogma" der Rathenauschen Politik verkünden, so würden wir unsehlbar vor den nach dem Tode diese großkapitalistischen "Randidaten des Auslandes" (wie sein Freund Ludwig-Cohn sagte) eingesetzen Staatsgerichtsbof zum Schutz der Republik gezogen werden. So stellen wir nur sest, daß eine jüdische Zentrale in Rathenau, dem de ut sich en Außenminister, die Vertretung der Interessen uns seindlich gesinnter Völker erblickte. Wir verweisen dier auf die auf Seite zo wiedergegebene Rede Rathenaus, in der er erklärte, man müsse bedenken, inwieweit eine "Reparationsleistung" Deutschlands für die — and ern Völker erträglich sei!

Am vierten Todestage Rathenaus feierte "Deutschland" wieder seine Verdienste um die Demokratie, die Republik, das deutsche Volk.

## Bethmann Hollweg

In feinen Erinnerungen erzählt Raifer Wilhelm, daß er nach den diplomatischen Miederlagen 1912 Bethmann Sollweg zu Tränen gerührt angetroffen bätte. Es war nämlich eine britische Erklärung eingelaufen, wonach England durchaus zufrieden sein würde, wenn Bethmann Sollweg auch weiter noch deutscher Reichskanzler bliebe . . . Diefer englische Sohn hatte den damaligen Leiter der deutschen Politik ganz aus der Sassung gebracht. Aber mit gewohnter Sartnäckigkeit erhob sich Bethmann Sollweg wieder und übernahm trotz des offenkundigen Spottes erneut die Leitung des Deutschen Reiches und glaubte noch am Tage der englischen Ariegeerflärung an die britische Ventralität . . . Man darf nicht vergessen, mit welchen Befühlen Bethmann Sollwen diefen Krien politisch neführt bat: innerlich war er durchaus Demokrat, bekannte auch nach dem Ariege in feinen "Betrachtungen zum Weltfrieg", daß er mit den fogialdemokratischen Forderungen innerpolitischer Watur durchaus einin ging und auch außenpolitisch einen "Verständigungsfrieden" mit dem Westen für möglich gehalten hatte. Mun befand fich Deutschland gerade mit benjenigen Mächten im Kriege, welche innenpolitisch alle jene demokratischen Grundsätze, denen Berr v. Bethmann und Scheidemann buldigten, ichon durchgesetzt batten. Es war natürlich, daß ein solcher Mann zu Frankreich und England innerlich nur emporblicte, und das "reaktionäre" Deutschland ablehnte. So konnte es denn auch kommen, daß ein deutscher Reichskanzler, welcher guallererst verpflichtet gewesen ware, dem deutschen Volfe ein Biel gu stellen, eine Idee zu geben, nichts dergleichen getan hat und durch sein einenes Eingeständnis darüber zeigt, daß er gar nicht begriff, wie er baburch fich felbit und feiner nefamten Politif eine fchallende Obrfeige versetzte. Im zweiten Band feiner "Betrachtungen" nämlich erklärt er: der Auf der feindlichen Staaten, im Rampfe für die Gerechtigfeit, für die freiheit der Pleinen Staaten gu fteben und gegen

die Unterdrücker, die Autokratie zu streiten, hätte eine "Jugkraft" gehabt, gegen die unsere Parole der "Verteidigung" nicht aufkam. Run batte aber die gesamte demokratische und marristische Presse gerade diese Parole der Verteidigung als ihr Jiel erklärt, und zusammen mit Bethmann Sollweg sind sie vereint über alle jene Deutschen bergefallen, die der feindlichen Parole ebenfalls einen aktiven Rampfruf gegenüberstellen wollten!

Bethmann Sollweg hatte die Stirn, den Pazifismus in Deutschland als durch die "Auswüchse des Annerionismus" hervorgerufen zu entschuldigen und zetert immer wieder über die "grellen Stimmen der Alldeutschen". Er fpricht verächtlich vom "deutschen Machtfetischismus", der angeblich "fämtliche Gegner physisch und moralisch (!) versklaven" wolle. Diese niedrige Denunziation läßt sich nur als verzweifelter Versuch verstehen, seine gesamte Politik, die man mit Jug und Recht schon als den Anfang der späteren Erfüllungspolitik bezeichnen kann, zu entschuldigen. Und wieder empfindet er nicht die Selbstentblößung, wenn er nach diefen wutenden Angriffen auf die bewufiten Deutschen erklärt: "Auch in der Propaganda schlägt nur die Offensive durch. An einer in der Welt zündenden Offensivparole, wie die der feinde aller Länder, fehlt es uns." O nein, sie fehlt uns nicht. Sie wurde gekennzeichnet als Rampf für die freiheit einer Vlation gegen die demokratisch-börsianische Finanzversklavung, als Rampf für Grund und Boden für kommende Geschlechter, aber Bethmann Sollweg war es, der diesen Kampfruf mit allen zur Verfügung ftebenden Mitteln unterbrückte. Während im Zeichen des fog. "Burgfriedens" die marristische Verräterpropaganda arbeitete, wurden die Schriften von freiheren v. Liebig durch die Bethmannsche Polizei verfolgt und ihm so die Möglichkeit genommen, dem deutschen Volke eine Parole zu schenken, in deren Zeichen es die feinde ebenfo hätte schlagen können wie die deutschen Zeere die Gegner auf den Schlachtfeldern von flandern und im ruffischen Osten.

Bismarck schrieb einmal, wenn es geschehen sollte, daß ein durch die Ochsentour der Beamtenlaufbahn gegangener Mensch Reichskanzler werden würde, dann könne man sagen "Finis Germaniae". Diese Leute, sagte Bismarck weiter, verstehen weder die Seele des eigenen noch die Seele der anderen Völker, glauben aber in ihrer Borniertheit, unersetzlich zu sein.

Ein Typus, der mit dieser von Bismarck vorausgesagten Gestalt haargenau übereinstimmte, war der unselige Theobald v. Bethmann Hollwey, der sich von Lichnowsky aus London die Friedfertigkeit Englands melden ließ — und daran glaubte. Voch am 16. Juni 1914. als die ruffische Briensrüftung auch einen Ruf nach der Stärfung Deutschlands zur folge hatte, schrieb er: "Da S. M. der Raiser fich schon gang in diesen Bebankengang eingelebt batte, besorge ich für den Sommer und den gerbst den Ausbruch eines neuen Ruftungs. fiebers bei uns." Und im Jahre 1916, als die ganze englische Weltmacht gegen Deutschland aufgeboten worden war, da erklärt gerr v. Bethmann Bollweg am 15. Mai verschiedenen Pressevertretern: "Wenn wir den rücksichtslosen U-Boot-Arieg führen murden, murde man sich in England sagen, es gebt auf Leben und Tod, und den Arieg bis jum letten Atemjug führen." Offenbar ift hier wiederum Beth. manns Charafter beeinflußt von dem geren v. Lidmowify, der die freudige Meldung aus London gebracht hatte, England muffe zwar in den Arieg, wolle aber Deutschland nicht zerschmettern.

Mach dem Weltfrien aber ift fich Bethmann Sollweg "felbstverftändlich" darüber im klaren, daß Großbritannien nichts anderes erftrebt hatte als die vollständige Niederschlagung Deutschlands. In seinen "Betrachtungen" zitiert er u. a. auch den Bericht Ssasonows aus Balmoral vom September 1912, in welchem es u. a. beißt, daß, im falle die frangofische flotte den Durchftog der öfterreichischen ins Schwarze Meer verhindern wurde, Brey "ohne zu ichwanten" erklärt habe, daß England alles daransetzen würde, um Deutschlands Machtstellung ben fühlbarften Schlag zuzufügen. Much die bekannten Worte König Georgs führt Bethmann an, im Kriegs. falle nicht nur die Ariensflotte, sondern auch die Sandelsschiffe rud. fichtslos anzugreifen: "Die Englander würden jedes deutsche Schiff, das ihnen in die Sand kommt, in den Grund bohren." Das erzählt uns 1921 nach dem Jusammenbruch derfelbe Mann, der, mitten im Briege, als es um unfer Dafein ging, noch nicht glauben wollte, daß es fich hier um Leben und Tod handelte. Woch mehr! Belegentlich der Besprechung des U-Boot-Arieges schreibt Bethmann wörtlich: "Die feststellung, daß ein vor die Befahr des Briegsverluftes gestelltes England sich 1916 nicht ähnlich wie 1914 zu verteidigen gewußt hätte, unterschätzt britische Sartnäckinkeit und feine Ariegekunft." Es ift felbstverständlich, daß Bethmann Sollweg die sich selbst verabfolgte klatschende Ohrfeige ebensowenig verspürt hat wie die Erfüllungspolitiker von Wirth die Stresemann ihre Viederlagen.

Much über die Ariegsschuldfrage steben Sätze in Bethmanns "Betrachtungen", die der Seele einer Leiterin eines Mädchenvenfionates entsprungen sein könnten. Gleich nachdem er den genannten Brief Ssasonows an den Jaren Vikolaus angeführt hat, schreibt der in der Ochfentour großgewordene Reichstangler über den Balfanfonflift: "Abzuweisen ift die Schluffolgerung, als hatten die Ententemächte beabsichtigt, aus dem Balkankrieg den europäischen Krieg bervorwachsen zu laffen. Daß sie sich für die Eventualität eines solchen Krieges durch militärische und diplomatische Konventionen sicherten, war nur ein Gebot natürlicher Vorsicht. In sich folgt Briegswillen daraus nicht." In fich freilich nicht, aber es pflegt nun in der Welt nicht so zuzugeben, wie es ein deutscher Demokrat und Stubenhocker sich logisch zusammenleimt. Was aber bei den feinden "natürliche Vorsicht" war, "beforgt" Bethmann Sollweg in Deutschland als ein Beraufziehen eines neuen "Rüftungsfiebers" . . .

Mach dem Ariege ftellt Bethmann fest, daß das Ringen mit einem großen Siege Englands geendet habe. Lloyd George fei stolz darauf gewesen, ihn durch die Erstickung jeden Verständigungswillens erfochten zu haben. Und Bethmann fügt hinzu: "Der Unterlegene wird die Größe der momentanen äußeren Erfolge des Siegers nicht bestreiten wollen. Den Iweifel aber darf er äußern, ob die Vorteile, die der Welt aus einem bis zum englischen Endsiege fortgeführten Rampf erblüht sind, das Unmaß an menschlichem Jammer und zerstörter Aulturgemeinschaft wert sind, die die Ablehnung unseres friedensangebotes verursacht hat. Vor der Weltgeschichte war das Angebot eine sittliche Tat, die anerkannt wird, wenn das Weltgewiffen wieder erwachen follte." Von dem Erwachen diefes fogenannten Weltgewissens ist Bethmann also selbst nicht so gang überzeugt, aber er tröstet sich, und auch über den Tod von zwei Millionen deutscher Soldaten, die umsonst gestorben sind, weil Bethmann Sollweg die Verräter in der Seimat nicht erstickt bat, wie es Alovd George getan, verliert er weiter kein Wort. Das hat ihm offenbar wenig gerzschmerzen gemacht. Die gauptsache, daß die Welt

(Gott bewahre — nicht Deutschland!) von diesem englischen Endsiege doch noch einen Vluzen zieht.

Das ift in kurzen Strichen jene Gestalt, welche fich anmaßte, jahrelang Deutschland ju fubren, in "fachmannischer" überheblichkeit, mit allen bürofratischen Mitteln jedes Aufkommen eines großen Gedankens erdroffelte, mit allen feigen parlamentarischen Leuten und Pleinen Befellen aber Roalitionen gebildet bat, um die im tiefften Innern doch gespürte Wichtigkeit durch die Massen der vielköpfinen Mehrheitsparteien zu stärken und sich letzten Endes vor jeder Verantwortung zu drücken, die ein großer Entschluß von jedem führer fordert. Bald verstedte sich Bethmann hinter Raiser Wilhelm II., ben er als Schugherrn seiner Erfüllungspolitik und demokratischen Nachgiebigkeit anruft, bald pochte er auf die vorausgeahnte Weimarer Roalition der Schwarzen, der Goldenen und der Roten und steht somit heute vor uns da als einer jener Verkunder des jämmerlichen Ergebungsgeistes, der unter feinem Schutz alles Starte anfrak und zernagte, um schließlich auf dem zusammengebrochenen Staate seinen Leichenschmaus zu halten. Mit Walter Rathenau und fehrenbach und friedrich Ebert ragt Bethmann Sollweg aus der Ariegszeit herüber in die Zeit der Vlovemberdemokratie. Er stand mit dem "Berliner Tageblatt" auf und ging mit bem "Berliner Tageblatt" schlafen, es war ein fehler, daß man ihm das "Berliner Tageblatt" nicht in den Sarg legte, als man ihn 1921 begrub.

## Fürst Lichnowsky

Man fpricht in Deutschland immer noch von einer Revolution, die im Wovember 1918 stattnefunden babe. In Wirklichkeit war aber der Jusammenbruch keine gewaltsame I eu gestaltung des deutschen Staatslebens, fondern es fürzten nur einige Saffaden des morichen Gebäudes zusammen. Die meisten aber der bereits vorher maßgebenden Kräfte traten jetzt erst gang in den Vordergrund des polis tischen Lebens. Ein Walter Rathenau, schon früher der eigentliche Wirtschaftsbiftator, wurde, wie ausgeführt, der Genius der Bovemberbemokratie; gebrenbach, schon früher Präsident des Deutschen Reichstages, wurde auch nach der Revolte wieder mit demfelben Umte betraut; Ebert und Scheidemann, die maggebenden Kräfte in Deutschlands Innenpolitik feit 1917, fliegen zu den Posten eines Dräfidenten und Ministerpräsidenten empor. Die Demofratie wechfelte blok das monarchische Gewand in das republikanische ein; in der pazifistischen, internationalen Gedankeneinstellung, in der vollkommenen Unfähinkeit, ein ftarkes deutsches Selbstbewußtsein aufzubringen, gleicht ein Bethmann Sollweg vollkommen etwa auch einem Scheidemann, mit dem er ja auch feit Jahren enn gufammengearbeitet batte. Eine gleichwertige Gestalt, welche in dieser Weise hinüberleitet vom Beninn des Verfalles des deutschen Lebens zum Jusammenstury Deutschlands, ist ohne Frage der ebemalige deutsche Botschafter in London, fürst Lichnowsty.

Das wilhelminische Zeitalter hatte in seinem letzten Jahrzehnt ausgerechnet Menschen zu seinen Vertretern auf die wichtigsten Posten gestellt, die in keiner Weise geeignet waren, einen starken deutschen Staat zu vertreten und deutsche Machtpolitik zu betreiben. In Vieuyork saß der unglückselige, mit einer amerikanischen Jüdin verheiratete Graf Bernstorff, in Petersburg der alte unfähige Graf Pourtales, und für London schien es traditionell, dorthin Pazisisken zu entsenden. Lange Jahre vertrat der Graf Satzseld Deutschland

in Großbritannien, doch da er fehr franklich war, fo führte hauptfächlich der Botschaftsrat Freiherr von Eckarostein die Geschäfte. Diefer Berr, mit einer Engländerin verheiratet, stand in den engsten Beziehungen zu den jüdischen hochfinanziellen Areisen Englands, verkehrte auf freundschaftlichstem fuß mit den Gebrüdern Rothschild, war perfonlich gut bekannt mit den Saffoons und dem Türken-Birich und sah es als selbstverständlich an, daß er wichtinste volitische Wachrichten zuerst nicht etwa an das Auswärtige Amt in Berlin meldete, sondern an den Bankier Schwabach vom gause Bleichröder & Co. (fo 3. B. 1904 den englisch-französischen Vertrag und den Ausbruch des ruffischejapanischen Arieges). Er hat in seinen 1922 erschienenen "Denkwürdigkeiten" ein gang unbefangenes Bild von dem überragenden Einfluß der Sochfinang geliefert und anerkennt als felbstverständ. lich diese Gerrschaft über die nationale Politik der Staaten. Eckard. stein ift aus dieser ganzen Atmosphäre beraus ein wütender Gegner eines Bündniffes mit Rufland gewesen, hat jeden Versuch nach dieser Richtung bin bintertrieben und betont ausdrücklich, daß "Freund" Alfred Rothschild seinen ganzen Einfluß, über den er verfügte, stets in die Waagschale geworfen habe, wenn es galt, gegen Außland (das alte antisemitische) aufzutreten. Eckardstein sieht jede politische Sandlung Englands als aus reinstem Wohlwollen geschehen an und war immer entfett und empört, wenn deutscherseits zur größten Porsicht aemabnt wurde.

Unn kann man die deutsche Außenpolitik vor dem Kriege heute mit Recht streng kritisseren und als unseligen Zickzackfurs kennzeichnen, aber eines der größten Merkmale für die Unfähigkeit des Auswärtigen Amtes war ohne Frage die Belassung eines Menschen wie des Freiherrn von Eckardstein im Amt. Als dieser nun zurücktrat, wurde eine Zeitlang fürst Metternich, dann Marschall von Bieberstein deutscher Botschafter, der seinerseits 1912 vom Fürsten Lichnowsky abgelöst wurde.

fürst Lichnowsky stellte nun einen Baron von Eckardstein in zweiter Potenz dar und hing vor allem mit rührender Liebe an seinem hochverehrten Lord Edward Grey. Alles, was dieser tat, galt ihm als ein Ausfluß der Friedensliebe und des Wohlwollens, und alles, was deutscherseits geschah und nicht mit englischen Wünschen übereinstimmte, erschien Serrn Lichnowsky wie die Verlegung eines

Sakramentes. Welch Geisteskind Lichnowsky war, zeigte sich schon barin, daß er in London bei einer Geburtstagsfeier Raiser Wilbelms II. eine Rede über die Rückständigkeit des Vlationalgefühls hielt. So sah nun der Mensch aus, welcher Deutschland in seinen schwersten Stunden zu vertreten hatte\*).

Bekannt geworden ift Lichnowsky der Öffentlichkeit durch seine verräterische Schrift, welche er mabrent bes Arieges in einigen Exemplaren an feine Bekannten verschickte, die dann, in die gande der Ententepolitiker gelangt, in großer Auflage gur Dropaganda gegen Deutschland ausgewertet wurde. Und in der Tat, man konnte fich keine beffere Unterstützung des feindlichen Imperialismus denken wie die Schrift "Meine Condoner Miffion" des sogenannten de ut. ich en Botschafters. Die ganze Schrift ist eigentlich ein ungewolltes Selbstporträt des Zeren Lichnowsky und zeigt uns einen über alle Maßen eitlen Tropf, der jedes höfliche Wort eines Engländers als eine anbetungswürdige Wahrheit aufnimmt. Lichnowify lobt den Charafter des Briten, in deffen Wesen feine Winkelzunigkeit vorhanden fei; in allen Areisen habe er, Lidmowstv, das liebenswürdinste Entgegenkommen gefunden, mit offenen Armen fei man auf ihn zunegangen, und was geren Grey betreffe, den man als Anstifter des Weltfrieges verschreie, so fei er die Einfachheit und Cauterfeit selbst. ein guter Mann, der gerne Sport treibe und ein gemütvolles familien-

<sup>\*)</sup> Bezeichnend für diese politische Minderwertigkeit des deutschen Bobschafters ift ein Bericht Greys an den britischen Vertreter in Berlin vom 24. Juni 1914. Während die gange Welt rüftete, klagte Lichnowsky bem englischen Außenminifter über bas "alldeutsche Element" und über die "Befahr einer neuen Auftungspanit" in Deutschland. (Grey: "Sünfundzwanzig Jahre Politit", 286. 1, S. 290.) Die Utemoiren Greys find auch infofern intereffant, als er mit dreifter Stirn die abfolute Friedfertigfeit Englands, Ruflands und Frankreichs verteibigt. Beute, da der Depeschenwechsel Iswolftys mit Gfafonow (der gleiche falls als "friedensengel dafteht) jedermann doch zugänglich gemacht ift (vgl. hierzu auch "I(wolfty im Weltfrieg", herausg. v. Friedrich Stieve) und Poincares Metenfälichungen offen gutage liegen (vgl. M. Morhardt: "Die mahren Schuldigen"), feben die Lichnowsky und Bethmann gang jämmerlich da. Die Memoiren des britischen Botichafters find ein Musterbeispiel natu-unbewußter Seuchelei, der unter "Friedensliebe" nichts als die Erhaltung der britischen Weltherrichaft verfteht und fich fittlich über alle anderen Volfer entruftet, die Großbritannien in ihrer Ausübung flören. Eine rühmliche Ausnahme macht hier Farrer in "Die europäische Politif unter Couard VII.".

leben führe. Mister Asquith erscheint ebenfalls als ein Pazifist wie sein freund Grey, ein Mann, der selnssüchtig eine Verständigung mit Deutschland anstrebe. Und als der Krieg schließlich ausbrach, da seien dem armen Asquith die Tränen über die Wangen gelausen. Zerr Lichnowsty bekommt es fertig, nicht nur das englische Ministerium, sondern auch die französische Regierung, also die Regierung Poincaré, Clémenceau, Millerand, als pazifistisch binzustellen und erklärt, er habe Bethmann Zollweg im Jahre 1914 klargemacht, daß Rußland gar kein Interesse habe, uns anzugreisen, da ein solcher Angriff nicht die englisch-französische Unterstützung sinden würde, weil beide Länder den Frieden wollten. Bei einem Mann, der einen solchen Sumpf im Sirnkasten hat, ist es auch selbstvorskändlich, daß er die englische Flottenschau in der kritischen Zeit als eine "zufällige" verteidigt, während er es als ganz natürlich bezeichnet, daß der Eindruck des deutschen absoluten Kriegswillens immer mehr um sich greise.

Am 5. August 1914 verabschiedete sich dann Lichnowsky von Soward Grey; dieser erklärte ihm, man wolle Deutschland "absolut nicht zerschmettern". Der Trops hat es dem Engländer auch geglaubt"), gleichwie Bethmann Sollweg wenige Stunden vor der englischen Kriegserklärung noch beteuerte, er wisse ganz genau, daß England den Frieden wolle und nicht aus der Neutralität heraustreten werde. So konnte dann Bethmann Sollweg in Lichnowskyschem Geiste erklären, man dürse den feind nicht reizen; unterdessen aber peitschte die Entente ihre Völker mit Silfe der wildesten Propaganda in den Kamps gegen Deutschland, während dieses ohne jede Parole und ohne jedes nationale Kriegsziel, geführt von den Bethmännern, Scheidemännern und Lichnowskys schließlich ermattete...

Der eitle Lichnowsky fand es für notwendig, zu betonen, daß die englische Regierung ihm bei seiner Abreise einen Sonderzug zur Ver-

<sup>\*)</sup> In seinen Memoiren versucht Grey, sich gegen den Bericht Ssassons vom zerbst 1992 aus Balmoral zu verteidigen, laut welchem Grey dem russischen Außenminister "ohne mit der Wimper zu zucken" erklärt habe, daß "England jede (!) Anstrengung machen würde, um Deutschland den entscheidenden Schlag (!) zu versetzen". Grey bringt aber selbst seinen Bericht, den er zwar abzuschwächen bemüht ist, in dem es aber wörtlich heißt: "Wenn wir uns am Kriege beteiligten, so würde unsere flotte alles (!) nur mögliche gegen Deutschland unternehmen..." ("Jünfundzwanzig Jahre Politik", Bd. 1, S. 282—283). Man sieht, welche Dummeiungen-Kolle Lichnowsky in London gespielt hat.

fügung gestellt habe, und fügt hinzu: "Ich wurde wie ein abreisender Souverän behandelt..." Jur Schuldfrage teilt der deutsche Botschafter einige dürftige Anmerkungen mit, die heute bereits sämtlich widerlegt sind, welche der fanatische Verteidiger Englands aber als dare Münze annahm, und fügt hinzu: "Es ist nicht zu verwundern, daß angesichts dieser unbestreitbaren Tatsachen außerhalb Deutschlands die gesamte Kulturwelt uns die alleinige Schuld am Weltkriege beimist"\*). Dann tritt Lichnowsty in den erbittertsten Wortschwall gegen den deutschen "Militarismus" und gegen die militaristischjunkerischen Einflüsse auf und erklärt: "Das vornehmste (!) feindliche Kriegsziel, die Demokratisierung Deutschlands, wird sich verwirklichen."

Mit diesen Worten stellte sich also ein deutscher Botschafter auf die Seite der Todseinde des deutschen Volkes und hoffte auf die Erfüllung eines von ihm selbst als vornehm bezeichneten Sieges der Börsenentente. Seine Schlusworte muten an wie die Gutheisung der weitgebendsten imperialistischen Eroberungsziele Cecil Rhodes', der bekanntlich die ganze Welt unter Englands zerschaft bringen wollte; Lichnowsky sieht das als einen ganz natürlichen Werdegang an, gegen den auszutreten ein Frevel ohnegleichen sei. Aber Lichnowsky schreibt an den Schluß seiner Schrift noch einen anderen Satz bin, der bisher von allen seinen Gegnern und Freunden übersehen worden ist, der aber beweist, daß Lichnowsky über das Bündnis der jüdischen Jochstnanz mit England durchaus unterrichtet war. Er sant: "Denn wir werden die Söhne Jahves

<sup>&</sup>quot;) Es ist wohl nicht notwendig, eingehend darauf hinzuweisen, daß sämtliche Vergötterungsversuche Lichnowstys England gegenüber heute restlos widerlegt sind. Ich verweise nochmals namentlich auf das vorzügliche Wert des Franzosen Matthias Mochardt: "Die wahren Schuldigen." Das genaueste Duellenmaterial und sämtliche aktemnäßig belegten Darstellungen sind dort in glänzender Weise verwerket, und die Schuld Poincarés und der russischen Großsürsten nebst Iswolstys Machenschaften liegt so offenkundig in den nachgewiesenen Fälschungen des französischen Gelbbuches zutage, daß Lichnowsky und seine Genossen heute als die betrogenen Verüger dastehen. Ferner ist zu verweisen auf die in der "Deutschen Verlagsgesellschaft sur Politik und Geschichte" erschienenen Briese und den Depeschenwechsel zwischen Stasonow, Iswolsky und der französischen Regierung. So vervolkfändigt sich das ganze Vild in eindeutigster Weise.

nicht verdrängen, das Programm des großen (!) Rhodes wird fich erfüllen, das in der Ausbreitung des Britentums, des britischen Imperialismus das Beil der Welt erblickt." Also der Vertreter des Deutschen Reiches, ber mitten im Ariege mutend gegen ben fonenannten Militarismus, gegen den Kampf um deutsche Selbitbebaup. tung auftrat, er macht fich jum Sachwalter feindlicher imperialistiicher Machtansprüche und fieht im Siege ber plutofratischen Demofratie ben Sinn des Weltfrieges, dem Deutschland fich ju unterwerfen habe. Die Tätigkeit Lichnowskys lag ganz genau in der aleichen Linie wie die Tätigkeit etwa eines Oskar Cohn und der anderen flaatszerstörenden Elemente. Und die von ihm als "vornehmstes" Kriensziel erkannte Beenbigung des großen Ringens kam am 9. Vovember 1918, als Lichnowskys Gesinnungsgenossen dem deutschen Zeer und bem deutschen Volke ben vernichtenden Schlag beibrachten. Die feelische Vergiftung hatte ihre Früchte gezeitigt und den Willen gelähmt, für Deutschland zu kämpfen, und dem deutschen Soldaten den Glauben genommen, für eine gute Sache gu ftreiten.

## Philipp Scheidemann

"Bemerkenswert bleibt, daß Genosse Scheidemann in einem Maße wie kein anderer Sozialdemokrat den stumpfsmnigen Saß aller Vlationalisten und Reaktionäre auf sich lud. Als den schlimmsten aller "Vaterlandslosen" werden sie gerade ihn schwerlich betrachten können. Wenn sie ihn hassen, so tun sie es, weil sie in ihm ihren gefährlichsten Gegner erblicken. Sie hassen ihn so, weil er eine Gefahr für sie ist und weil sie seine großen fähigkeiten kennen.

Es ist das Schickfal des kämpfenden Politikers, zumal des Sozialdemokraten, daß er viel mehr Schlechtes über sich zu hören bekommt
als Gutes, und daß er am Alltag mehr Saß als am Sonntag Liebe
erfährt. Schrankenlose Wut seiner Feinde hat Scheidemann moralisch und physisch zu vernichten gesucht: der Rampf, der gegen ihn
geführt wurde, gehört zu den beschämendsten Rapiteln der deutschen
Geschichte. Aber in den Augen gerecht denkender Menschen hat er ihm
nur Ehre gebracht. Und an einem Tag wie diesem ist es auch erlaubt,
der Liebe und Verehrung Ausdruck zu geben, die ihm Ungezählte
entgegenbringen.

Wir freuen uns, den freund beute, von ernster Arankheit wiederhergestellt, rüstig und kampfesfreudig in unserer Mitte zu wissen. Möge er denen, die ihn bassen, noch manche bittere Stunde bereiten, möge er noch lange führer sein im Aampfe gegen alle Mächte des Stumpfsinns und der finsternis, für eine heitere, hellere, bessere Jukunft. Das ist unser Wunsch für ihn und die Partei."

So schrieb nicht etwa eine rote Marristenzeitung, sondern das alljüdisch-börsianische "Berl. Tageblatt" am 26. Juli 1925 anläßlich des sechzigsten Geburtstages des so ganz ohne ironischen Anflug von ihr als "Genossen und freund" bezeichneten Philipp Scheidemann. Und es hatte vollkommen recht, den "Arbeiterführer" in dieser Weise zu verhimmeln, denn nur wenige haben der Börsenpolitik so hervor-

ragende Vorspanndienste geleistet wie gerade dieser einstige Seros der Sozialdemokratie. "Friedens"resolution, Vovemberrepublik, Scheidemannfrieden, Erfüllungspolitik, Rampf gegen die Antisemiten und Börsengegner, alles, alles ist mit dem Vamen Scheidemann auf immer und aufs innigste verknüpft. Ein Dank für den Freund ist also seitens der internationalen Börsenpresse durchaus am Play, ebenso wie der fromme Wunsch für jene Partei, die sich als so folgsame Schutztruppe der Börsenrevolution, Inflation, Dawesverklavung und der Zionisten bewährt hat.

Als die herrliche Revolution von 1918 sich zu einer gewaltigen Pleite auszuwachsen begann, betrat der bedrängte Philipp Scheidemann Mitte Juni 1922 im Berliner friedrichshain die Rednertribüne, hob beschwörend die Sände zum Simmel empor und sagte: "Die Unterstellung, daß die Sozialdemokratie die Novemberrevolution gewollt oder vorbereitet hat, ist eine lächerliche und törichte Agitationslüge unserer Gegner." Damit war das neue Stichwort gegeben, und es hinderte den Genossen Philipp nicht, es auch vor Gericht zu behaupten, obgleich jetzt aktenmäßig die sachliche Unwahrbeit dieser Mohrenwäsche kesksteht.

2.

Am 15. Mai 1917 bekundete Scheidemann seine politische Größe im Reichstag mit der Bemerkung, wenn die englische und französische Regierung auf Annexionen verzichteten, wie die russische dies getan habe, die deutsche aber weiter Rrieg führe, "dann", so sagte Scheidemann zur Regierung des Deutschen Reiches, "verlassen Sie sich darauf, haben Sie Revolution im Lande." Diese Rede Scheidemanns wurde als politischer Tip aufgefaßt, und die Börsenentente hat ihre "Friedensziele" herausgegeben, welche den Scheidemännern die Möglichkeit gaben, die Friedensliebe der Wilson und Genossen zu loben, Deutschland aber der Unersättlichkeit zu beschuldigen. In London wußte man, was ein Röder war; in Deutschland aber bereiteten Scheidemann und Erzberger durch die "Friedensresolution" am 19. Juli 1917 den Dolchstoß vor, obgleich der erste vorher auf der Konferenz zu Stockholm gesehen hatte, daß selbst die fremden Sozialisten nicht an einen Frieden vor der Unterwerfung Deutschlands

dachten, geschweige denn die Marschälle von Frankreich und die Abmirale von Großbritannien. Scheidemann ift nicht klug genug gewesen, dieses Wiffen ju verschweigen (in feiner Schrift "Der Zusammenbruch"). In Stockholm traf er nicht etwa Ententesozialisten, sondern neutrale "Genoffen"; aber schon diese ließen an ihrer Einstellung keinen Zweifel. Philipp erzählt: "Wach mir bielt van Rol (Solland) eine wirklich febr bumme Rede gegen Deutschland, feine Regierung und feine Sozialdemokraten, weil alle Schuld am Briege an diesen liege. Die gange Ententeargumentation trug er fritiklos vor. Branting sprach in abulicher Weise, natürlich nicht so töricht wie van Rol, aber noch ententefreundlicher." Als Genoffe David fanft gegen diese Trabanten der Entente auftrat, verließ Benoffe Branting (der "Baftgeber") einfach das Lokal. Scheide. mann wußte also ganz genau, daß er sich einem Vernichtungswillen gegenübersah. ferner erzählt Berr Scheibemann (S. 147), daß der Benoffe Thomas offen der Benoffin Bang erklärt batte, der Arieg murde fo lange weitergeführt werden, bis Frankreich Elfaß-Lothringen erobert habe. Don anderen Frangofen gar nicht zu reden. Alles fpatere Lamentieren Scheidemanns ist also innerlich unwahrhaftig, ebenso unwahrhaftig wie seine Einstellung zum 9. Vovember 1918.

Es fällt nicht ganz leicht, sich in die Gedankengänge eines "Genossen" wie Scheidemann hineinzudenken. Einerseits we iß er, daß man eine Verständigung bei den feinden nicht haben wollte, andererseits bekämpft er trogdem alle deutschen Versuche, das deutsche Volk emporzuraffen, und hat in den schwersten Schicksalsstunden nichts anderes zu tun, als die "Demokratisierung" des Reiches anzustreben. (Das "vornehmste Kriegsziel" Englands.) Einerseits bekämpft er die Unabhängigen, hat aber doch nicht den Mut, gegen sie vorzugehen, wenn sie zu landesverräterischen Streiks aushetzen. Einerseits verkündet er die Republik, andererseits erklärt er, nur notgedrungen mit dem 9. Vovember irgend etwas gemeinsam gehabt zu haben.

Uber die Beteiligung Scheidemanns am Munitionsarbeiterstreif im Januar 1918 sind zwar für jeden Einsichtigen die Aften geschlossen, und der Prozest zu Magdeburg hat sehr vieles ganz eindeutig fest gestellt; doch ist es notwendig, daß alle Deutschen sich über den großen Genossen Scheidemann im klaren sind. Genosse Richard Müller,

der führer der Unabhängigen Sozialdemofraten und Zauptanpeiticher der revolutionaren Obleute, erzählt in feinem Wert "Dom Raiferreich zur Republif", daß frit Ebert, Scheidemann und Braun als Vertreter der Mehrheitssozialiften im Aftionsausschuß geseffen hätten. Als die Verfügung des Gberkommandos bekanntgegeben wurde, daß jede weitere Jufammenkunft und jede weitere Betätigung der Streikleitung verboten sei, habe sich kein Mitglied der Streikleitung an diese Verfügung gehalten. Die Streifleitung gab im Begenteil als Untwort auf das Vorgeben der Behörden ein flugblatt beraus, welches mit den Worten schloß: "Rollegen und Rolleginnen! Darauf gibt es nur eine Untwort: fester und geschloffener gufammenhalten! Behntaufende werden fich mit den Streifenden folidarisch erklären. Die Bewegung muß fo gewaltigen Umfang annehmen, daß die Regierung unserem berechtigten Verlangen nachgibt. Laft euch durch nichts und durch niemand irremachen, weder durch die falschen Berichte der bürgerlichen Presse noch durch die Einiduchterungsversuche der Behörden."

Auch n a ch der Berausgabe dieses aufreizenden flugblattes hat der vor dem Magdeburger Bericht fo vergefliche und fpater frank gewordene Philipp Scheidemann an der Sitzung des Streikkomitees teilgenommen. Richard Müller ichreibt fogar, daß Scheibemann voller Wut in die Sigung gekommen fei, weil ihn die Polizei mit Säuften und Stiefeln traftiert batte. Es ift alfo unzweifelhaft, daß Scheidemann bier mit babeigewesen ift und innerlich mit der gangen Sache sympathisierte, aber nur nicht den Schneid fand, fich als führer an die Spitze zu stellen. Ein ganz unbedachtes Wort ist ihm aus der feder gefloffen, als er in feinem Werk über den Jusammenbruch idrieb: "Der Streit war ein ichwerer Schlag für die Regierung und die sogenannten Vaterlandsparteien, er hatte aber mehr fein konnen, nämlich ein vernichtender Schlag." Da Scheidemann ber schärfste Gegner der Vaterlandspartei war, so hätte er es also gerne gefeben, wenn der Munitionsarbeiterftreit ichon damals für fie vernichtend ausgegangen mare. Auf diese Tatsache festgenagelt, zog sich Berr Scheibemann bann immer wieber gurud, bis er ichlieflich, in die Enge gebrängt, Mitte Juni 1922 im Berliner friedrichebain auf das Thema "Der feind steht rechts" eine blutrünstige Rede hielt, in der er, wie gefagt, erflarte, die Unterftellung, daß die Sozialdemofratie die Revolution gewollt und vorbereitet hätte, sei eine lächerliche und törichte Anitationsrede seiner Benner. Aus dieser Gegenüberstellung ergibt sich Zerr Scheidemann als ein typischer Charakter der Vovemberdemofratie. Aber noch mehr. Vlachdem diese Demo-Fratie auf der ganzen Linie gesiegt hatte und sich die deutsche Sozialdemofratie auf den Genfer Sozialistenfongreß vorbereitete, verfaßte sie eine lange Denkschrift (abgedruckt im "Vorwärts" vom 24. Juli 1920), in der es wörtlich heißt: "Die deutsche Revolution, die mit der Serrschaft des persönlichen Regiments, des Militarismus und des Alldeutschtums aufräumte, ist, zum Unglück der Welt, ganz besonders auch zu dem des deutschen Volkes selbst, u.m.fünf 3 abre zu spät gekommen. Ihr nicht schon früher den Weg gebahnt zu haben, ift die Schuld, der wir deutschen Sozialdemokraten uns anklagen müffen." Weiter beißt es, daß die deutsche Sozialdemofratie die Bestrebungen der ruffischen Revolution unterflützt hatte, in der Soffnung, dadurch die Urme zur Befreiung auch des deutschen Volkes freizubekommen!

Es besteht also nicht der geringste Iweifel darüber, daß die Sozialbemofratie Deutschlands die Revolution vorbereitet, nachträglich offiziell gebilligt und nur bedauert hat, sie nicht früher durchgeführt zu haben. In der Spize der Sozialbemofratie standen aber die Ebert, Scheidemann usw.

3.

Als nun nach dem berrlichen 9. Vovember 1918 auch seine folge in der Gestalt des "Verständigungs"friedens von Versailles sich einstellte, da haben die marristischen und sozialdemokratischen Jauberlehrlinge ein großes Theater aufgeführt, die ganze Welt beschworen und händeringend erklärt, nie und nimmer würden sie dieses Schanddokument, das uns nur versklaven würde, unterschreiben. Es ist inmitten einer vergeslichen Gegenwart notwendig, den Wortlaut der Rede, die u. a. Philipp Scheidemann gehalten hat, als er zu dem Verständigungsfrieden seiner Demokratien des Westens Stellung nehmen sollte, der Mitwelt aufzubewahren. Scheidemann sagte damals als Ministerpräsident (laut "Tägl. Kundschau" vom 11. Mai 1919):

"Laffen Sie mich ganz ohne taktische Erwägungen reden. Was unseren Beratungen zugrunde liegt: dies dicke Buch, in dem hundert Absätze beginnen: Deutschland verzichtet, verzichtet, verzichtet! — dieser schauerlichste und mörderischste Zerenhammer, mit dem einem großen Volk das Bekenntnis der eigenen Unwürdigkeit, die Justimmung zur erbarmungslosen Jerstückelung, das Einverständnis mit Versklavung und Zelotentum abgepreßt und erpreßt werden soll, dies Buch darf nicht zum Gesenbuch der Zukunft werden.

Ich habe die zuerst uns übermittelten Bedingungen unserer Gegner vor ein paar Tagen in Vergleich gesetzt mit den entsprechenden Programmpunkten des Präsidenten Wilson! Darauf will ich beute verzichten. Seit ich die Forderungen in ihrer Gesamtheit kenne, käme es mir wie Lästerung vor, das Wilsonprogramm, diese Grundlage des ersten Waffenstillstandes, mit ihnen auch nur vergleichen zu wollen! Aber eine Bemerkung kann ich nicht unterdrücken: Die Welt ist wieder einmal um eine Illusion ärmer geworden."

Scheidemann verschwieg aber nach diesen Worten, daß gerade er und seine Genossen es gewesen waren, welche dem deutschen Volke die Illusion vorgegaukelt batten, als läge das Sindernis zu einem frieden in der Gestalt von Ludendorff, Sindenburg und der Vaterlandspartei, der Alldeutschen, und als wäre es möglich, in frieden und freundschaft zu leben, wenn die Demokratisierung und Parlamentarisierung Deutschlands durchgeführt worden sei. Vachdem er eine Atempause gemacht hatte, suhr Scheidemann sort:

"Die Rolonien verschwinden, alle Rechte aus staatlichen oder privaten Verträgen, alle Konzessionen oder Kapitulationen, alle Abkommen über Konsulargerichtsbarkeit oder ähnliches, alles, alles verschwindet! Deutschland hat im Ausland aufgehört zu eristieren! Das genügt noch nicht: Deutschland hat Kabel, sie werden ihm weggenommen. Deutschland hat Junkstationen — drei Monate nach Inkrafttreten des Friedensvertrages dürfen diese Stationen nur noch Jandelstelegramme versenden, und nur unter Kontrolle der Alliierten.

Ich frage Sie, wer kann als ehrlicher Mann — ich will gar nicht sagen als Deutscher — nur als ehrlicher, vertragsgetreuer Mann, solche Bedingungen eingeben?

Welche Sand müßte nicht verdorren, die sich und uns in diese fesseln legt. Und dabei sollen wir die Sände regen, sollen arbeiten, die Sklavenschichten für das internationale Rapital schieben, Frondienste für die ganze Welt leisten! Den Sandel im Ausland, die einstige Quelle unseres Wohlstandes, zerschlägt man und macht uns unmöglich! Wie, das hat Frankreich ahnen lassen, das uns die im Saarbecken geförderte Rohle mit 40 Mark pro Tonne zahlte und sie im eigenen Lande und nach der Schweiz für 100 Franken verkauft hat!

Meine Damen und Zerren! Wir haben Gegenvorschläge gemacht. Wir werden noch weitere machen. Wir sehen mit Ihrem Einverständnis unsere heiligste Aufgabe darin, zu Verhandlungen zu kommen. Dieser Vertrag ist nach Auffassung der Reichsregierung unannehmbar. (Stürmischer, immer sich wiederholender Beifall, der minutenlang den Saal durchbraust und an dem die Tribünen teilnehmen.) So unannehmbar, daß ich heute noch nicht zu glauben vermag, die Erde könne solch ein Buch ertragen, ohne daß aus Millionen und aber Millionen Rehlen, aus allen Ländern, ohne Unterschied der Partei, der Ruf erschallt: Weg mit diesem Mordplan!"

Das sind wahrhaftig vollkommen eindeutige Worte. Rur vergißt Berr Scheidemann, daß fogar er felbst es gewesen ift, der über die absolute Unversöhnlichkeit selbst eines Genoffen Thomas in frankreich vollkommen im Bilde war, gang zu schweigen von den Berren Clemenceau und Poincare, deren blutrunftige Reden alles übertrafen, mas je ein Deutscher sich geleistet hatte und deren Taten schon damals für jeden Deutschen mit normalem Empfinden diesen Worten entsprachen. Berr Scheidemann, der fo in dieser Weise den Jusammenbruch seiner Politik und den Verrat der gesamten Sozialdemokratie an deutschen Interessen ungewollt vor aller Welt zugeben mußte, welcher erklärte, das Versailler Dokument durfe nie das Gesetzbuch der deutschen Jukunft werden, derselbe gerr Scheidemann war aber auch später führer und Abgeordneter einer Dartei, welche heute wütend über jeden Deutschen berfällt, der den Rampf gegen Versailles, negen die Ariegsschuldluge und gegen die hundische Unterwerfung der Movemberdemokraten führt!

Und gleich geren Scheidemann verfetzte sein Benosse Müller — ungewollt — der gleichen Sozialdemokratie eine schallende Ohrfeige, indem er erklärte:

"Diefer friede ift weiter nichts als die fortsetzung des Arieges mit anderen Mitteln. (Sehr richtig!) Wer in aller Welt will glauben, daß mit diefem frieden eine neue ara des Völkerrechtes beginnt; ift doch in ihm von Recht und Gerechtigkeit mit keinem Worte die Rede. Was ift aus all den Idealen geworden, von denen man uns erzählt hat, daß der Arien nur ein Areugzug war gegen Raiferismus und Militarismus? Jent, wo Deutschland wehrlos gemacht ist, wollen der frangösische Militarismus und der englische Kapitalismus weiter ihr Unwesen treiben, mährend man uns politisch und wirtschaftlich knechtet. Mit einem folden frieden kann eine Ara ewiger friedenszeit nicht eingeleitet werden. Wir Sozialdemofraten können einen Rechtsfrieden verlangen, denn wir sind, als die militärische Lage Deutschlands günstig war, für einen frieden der Verständigung eingetreten. (Sehr richtig! bei den Sozialdemokraten.) Wir wollten einen frieden, der in Europa keinen Rachegedanken zurückließ; wir wollten nicht, daß, wie vor hundert Jahren auf dem Wiener Kongreß, die Völker verschachert würden. Dafür sind angeblich auch unsere feinde eingetreten. Aber was ift aus diesen Berheifungen geworben? Berndeutsche Volksteile sollen, ohne daß sie gefragt werden, unter das Joch der Fremdherrschaft kommen. Das ist der reine Sohn auf das Selbstbestimmungsrecht der Völfer.

Im Sonntag hat der holländische Sozialistenführer Troelstra in Tymwegen gleichfalls erklärt, daß dieser Friedensentwurf für das deutsche Volk unannehmbar und ein Unglück nicht nur für Deutschland allein, sondern für die ganze Menschheit sei. (Zört, hört!) Wo soll das Geld herkommen für die Fortführung der deutschen Sozialpolitik, für die Entschädigungen an unsere Ariegsverletzten und Ariegerhinterbliebenen?

Würde dieser Vertrag Gesen, so müßten breite Massen unseres Volkes auf der Straße betteln gehen."

Schmählicher ist noch nie eine Partei und schmählicher sind noch nie ihre Jührer zusammengebrochen, als die Jührer der Sozialdemokratie, und jetzt wird es auch verständlich, warum die Zerren,
welche für die Demokratisierung Deutschlands, für die Vernichtung
des großdeutschen Gedankens gekämpft hatten, doch von ihrer ureigenen
Tat, vom 9. Vovember 1918, nichts mehr wissen wollen.

Nach allem wird aber auch die Angst verständlich, als Jeuge unter Eid vor Gericht über den 9. November und seine Vorbereitung durch den Munitionsarbeiterstreif auszusagen. Zerr Philipp Scheidemann war nämlich, nachdem das Magdeburger Gericht bei seinem Genossen Ebert Landesverrat festgestellt hatte, zur Berufungsverhandlung als Zeuge geladen, aber es kam merkwürdigerweise eine Krankheit dazwischen, deren Geschichte zu kennen gleichfalls unerläßlich ist, um den Charakter des Serrn Scheidemann endgültig würdigen zu können.

Es war vor dem Magdeburger Gericht der Vorwurf der mangelbaften Glaubwürdigkeit des Zerrn. Scheidemann erhoben worden. Eine solche Behauptung konnte nur zweierlei bedeuten: Meineid oder geistige Vollwertigkeit ausschließende Gedächtnisschwäche. Man sollte meinen, daß in beiden fällen ein Reichstagsabgeordneter, Gberbürgermeister und jahrelanger führer einer der zahlenmäßig größten Parteien in Deutschland sich sosort, selbst schwer krank, in einen Deugsetzen müßte, um seine vor aller öffentlichkeit angezweiselte Ehrenbaftigkeit wiederherzustellen. Aber siehe da, zerr Scheidemann ging auf Urlaub und — drückte sich.

Dieser letzte Ausdruck wäre vielleicht zu scharf, wenn das fernbleiben Scheidemanns nicht durch folgende Tatsachen in ein ganz besonderes Licht gerückt würde.

Am 18. (!) März 1925 nämlich ließ sich zerr Scheibemann ein ärztliches Zeugnis darüber ausstellen, daß er eines schweren Leidens wegen nicht vernehmungsfähig sei. Am 22. (!) März aber sprach derselbe zerr Scheidemann in zwei öffentlichen Versammlungen. Am 23. März beteiligte sich zerr Scheidemann gar an einer Stadtratsssung in Kassel und trat mit großem zeuer für die Schaffung einer "Friedrich-Ebert-Straße" ein. Voll edler Entrüstung erklärte er, er schäme sich (Scheidemann schämt sich!), an einer Sitzung teilzunehmen, in welcher gegen diesen Vorschlag protestiert würde. Scheidemann hat also den Beweis geliesert, daß seine Krankheit auch nach der Ausstellung des ärztlichen Zeugnisses ihn nicht an erregten Auseinandersetzungen hinderte. Troßdem suhr er nicht nach Magdeburg, um den ehrenrührigen Verdacht gegen sich zu enkkräften!

Er fuhr vielmehr nach dem schönen Süden, kurierte sich, und unterbessen arbeiteten seine Freunde Dittmann und Genossen im Reichstag und hinter den Aulissen eifrig weiter darauf hin, den ganzen Magdeburger Prozeß, auf den sie anfangs so viele Soffnungen gesetzt hatten, niederzuschlagen. Scheidemann kam, wie wir am Anfang feststellten, mit großem Jubel vom alljüdischen "Berliner Tageblatt" empfangen, wieder gesund in die "Seimat". Durch eine Amnestie ist das Magdeburger Verfahren aufgehoben worden: Scheidemann ist also dem Gericht entwischt...

Soweit der "Politiker" Scheidemann. Der Antikapitalist und Proletarierführer zeigte sich ebenso liebenswert auch von einer anderen Seite.

5.

Bekanntlich war Scheidemann einige Zeit Bürgermeister von Kassel. Dort ließ er sich's wohl sein, der rote Magistrat "kaufte" ihm herrliche Möbel aus dem fürstlichen Schloß und verhätschelte den großen Philipp, wo er konnte. Ebenso wie Barmat, der ihm holländischen Badeausenthalt bezahlte. Tun veröffentlichte aber der deutschnationale Abgeordnete Steuer Aufsätze und eine Broschüre gegen Philipp Scheidemann, die diesen derartig entkleideten, daß es eben nur in die ser Kepublik möglich war, ihn noch weiter zu halten. So stellte Steuer sest — und Scheidemann mußte es zugeben, als er eine Ableugnung über andere Dinge im Kasseler "Volksblatt" versuchte:

"Die Möbel sind bei der feststellung zugrunde gelegt, daß Serr Philipp Scheidemann bei der Benutzung von Möbeln, deren Friedensgoldwert die amtliche Taxe mit 12636 Goldmark und deren Wert von 1920 sie auf 3322 Mark veransichlagt, für ganze 1,97 Goldmark monatlich gemietethatte. Darauf kommt es doch an. Darin liegt doch die durch Jusammenarbeit mit den sozialistischen Stellen in der Regierung ermöglichte übervorteilung des preußischen Staates zugunsten des zern Philipp Scheidemann. Von dieser einzig und allein wesentlichen Seite der Möbelangelegenheit erwähnt der Genosse im "Volksblatt" natürlich kein Wort."

über die Vorgänge während der Verabschiedung Scheidemanns berichtete Steuer Dinge, die als zeitgeschichtliches Dokument aufbewahrt werden müßten. Er schreibt:

"Sobald ihm (Scheidemann) die schließliche Unhaltbarkeit seiner Oberbürgermeisterstellung klar wurde, war er entschlossen, die Möglichkeit einer vorzeitigen Raumung der Rampfstellung finanziell auszubeuten. Er trat bereits im August 1925 durch einen Mittelsmann an die führer der von ihm so bitter befehdeten Deutschnationalen heran und ließ nachhören, welche finanziellen Vorteile ihm eingeräumt werden konnten, wenn er bereit fei, feine Rathausgenoffen im Stich ju laffen und vor der Entscheidung des Abbaukampfes feine Entlaffung zu nehmen. Trot der benkbar ichlechten Meinung, die feine Gegner ohnehin von ihm hatten, waren sie über dieses Verhalten benn doch einigermaßen überrascht. Sie hatten damit gerechnet, daß bei etwaigen Rapitulationsverhandlungen von ihnen vielleicht irgendwelche politische Konzessionen verlangt würden. Aber dabei war bei all diefen Befprechungen gar feine Rede. Sondern nur vom Beld, Berr Philipp Scheidemann ließ damals durch feinen Unterhändler zunächst febr bobe forderungen stellen, die aber bei mangelndem Entgegenkommen der Gegenseite nach und nach berabgesett murden. Es ging dabei bin und ber wie an der Borfe: Als 3. B. die Forderung erhoben war, ihm auf drei Jahre volles Gehalt zu zahlen, wurde diese forderung sofort erhöht und auf eine Zeitdauer von fünf Jahren ausgedehnt, als zufällig das Gerücht verbreitet wurde, die Abbauverordnung werde aufgehoben oder abgeändert. Da alle derartigen hohen forderungen abgelehnt wurden, wurden schließlich die Unsprüche immer bescheidener. Ju guter Letzt kam es zu einer regelrechten Abmachung, nach der Berr Scheidemann freiwillig vor völliger Durchfechtung des Abbauftreites aus feinem Umte icheiden follte. wogegen ihm an finanziellen Vergünstigungen gewährt werden follten:

- 1. ein ganzes Jahr volles Gehalt,
- 2. für die Jukunft die ihm an und für sich nicht zustehende Söchstpension, also 80 Prozent, statt der ihm zustehenden 64 Prozent,
- 3. die Umzugskosten (dafür war er verpflichtet, Kassel unbedingt zu verlassen).

Bis zur Einreichung feines Rudtrittes follte Berr Philipp Scheidemann noch eine längere frift erhalten, da er nach Angabe feines

Unterhändlers diese gebrauchte, um feine Benoffen hinters Licht gu führen. Die seien nämlich mißtrauisch und würden bei sofortigem Rudtritt feinen Arankheitsbeteuerungen nicht recht trauen. Sie mußten dadurch beruhigt werden, daß Berr Scheidemann nach längerer Erholungsreise ihnen mitteilen würde, daß die Erholung nichts genützt habe und er leider in Dension gehen muffe. Als die an den Verhandlungen beteiligten Bürgerlichen es bestimmt ablehnten, den Rücktritt, der ja durch erhöhte Bezüge erkauft werden follte, offiziell mit Arankheit motivieren zu laffen, wurde von der anderen Seite ausdrücklich zugestanden, daß diese Motivierung nur ben Genoffen gegenüber angewendet werden würde. Man war fich auf bürgerlicher Seite natürlich vollkommen klar darüber, daß es sich also barum handelte, den führenden Mann der Raffeler Sozialdemofratie durch Juweisung eines finanziellen Vorteils wunschnemäß zu veranlassen, seine eigenen Genossen zu hintergehen und einen bisher im Interesse seiner Partei geführten Kampf vorzeitig abzubrechen. Man war alfo bereit, diefen Mann, der geschmiert werden wollte, zu ich mieren. Man hielt fich bazu für berechtigt, weil vor allem das dringende fachliche Intereffe der Stadt es für geboten erscheinen ließ, jedes Mittel anzuwenden, das die Verwahrlosung der städtischen Verwaltung unter der Ura Scheidemann beschleunigt beenden konnte. Politisch gesehen, war man sich barüber einig, baf man ja letten Endes einem Politifer den ftarkften Beweis von Mifeachtung gibt, wenn man ihm, da er käuflich ift. Beld in die Kand drückt. Im übrigen sollte nicht die Stadt, die ohnehin schon Jahre hindurch Scheidemanns Gehalt ohne jede Gegenleistung aufgebracht hatte, finanziell belastet werden, sondern es war beabsichtigt, die Beldbeträge, die gerr Scheidemann über die gesetzlichen Bezüge hinaus erhalten follte, der Stadt aus privaten Mitteln zur Verfügung au stellen."

Die Presseuseinandersetzungen zwischen der deutschen und der marristischen Presse über die in der Broschüre des Abgeordneten Steuer gemachten Enthüllungen über Scheidemann führten dann zu einem neuen Aufsatz des Abgeordneten in der "Kasseler Post", in dem dieser unter dem Titel "Der käufliche (!!) Philipp Scheidemann und sein "Kasseler Volksblatt" die marristische Presse nochmals auf den Kernpunkt seiner Anschuldigung hinwies, nämlich darauf, daß Scheider

mann seinen Rücktritt vom Posten des Bürgermeisters von Kassel an seine Gegner verkaufen wollte. Die Barmat-Presse hatte der ausdrücklichen Aufforderung, diese feststellung als Verleumdung zu erklären, n icht entsprochen. Es ist also damit klargestellt, daß die marristische Presse, doch offenbar nach fühlung mit zerrn Scheidemann, der vermutlich einer eidlichen Vernehmung aus dem Wege gehen will, sich außerstande sieht, einen der bekanntesten führer der Sozialdemokratie gegen den Verdacht der Käuslichkeit in Schutz zu nehmen. Vach eingehender Widerlegung der sonstigen marristischen Ausslüchte schrieb zerr Steuer:

"In ben gangen Verhandlungen (zwischen Scheidemann und dem Raffeler Magistrat), das betone ich nochmals, ist immer wieder nur davon die Rede gewesen, welche ihm an fich nicht zustehenden finanziellen Vorteile der Genosse Philipp Scheidemann personlich dafür bekommen follte, daß er vor der Durchfechtung des Abbauftreites freiwillig den umfämpften Plat verließe. Es ift bei allen Befpredungen nur dar über bin und ber gegangen, ob er fich mit drei Jahren vollem Gehalt ober mit fünf Jahren vollem Gehalt, ober mit einem Jahr und 16 Prozent mehr Pension als zuständig begnügen würde. Es ging ausschließlich um Beld. Auf diefem Tatbestand beruht die feststellung, von der bis heute das "Rasseler Volksblatt' auch nicht ein Punktchen bestritten bat, daß der Benoffe Philipp Scheidemann aus der Aufgabe einer politischen Machtposition ein gewöhnliches Beldgeschäft machen wollte. Aus diefem Cat. bestand geht hervor, daß wir in dem Philipp Scheibemann einen Schulfall politischer Beftech. lich teit vor uns haben, das Beifpiel eines politischen führers, der auf den Schultern feiner Unbanger eine Stellung erobert, und der diese Stellung, fobald fie unhaltbar wird, auf dem Verhandlungswege räumen will, aber nicht gegen politische Konzessionen an feine Partei, fondern gegen finanziellen Bewinn für feine Perfon. Daneben find übrigens die sonstigen roten Korruptionsfälle, wie 3. 3. der fall des Benoffen Reichsfanzler Bauer, verhältnismäßig noch barmlos. Denn bei diefen anderen fällen handelte es fich in der Saupt. fache um die Benutzung des politischen Einflusses zur forderung nebenherlaufender privater Erwerbsgeschäfte. Philipp Scheide. mann aber, der befanntefte und am meiften belastete unter Deutschlands sämtlichen Novemberverbrechern, Philipp Scheidemann, der sozialistische Staatssekretär, Ministerpräsident und Oberbürgermeister, ist der erste
unter den Politikern des augenblicklichen Korruptions-Zeitalters, der seine politische Positionselbstals Gegenwert eines finanziellen Vorteils auf den Markt gebracht hat. Er ist also der
Mann, der sein Amt an seine Gegner verkaufen
wollte.

Das Volksblatt' tate gut, sich endlich mit diesem Unklagepunkt zu befassen, neben dem alles andere weniger Bedeutung hat. Und ich habe dem "Volksblatt' bereits am jo. Juni 1926 zur vollkommenen Rlarstellung einen Weg gezeigt, indem ich ihm vorschlug, es möge die von mir festgestellte Tatsache, daß Philipp Scheidemann darüber verhandeln ließ, welche geldlichen Vorteile er bei der Aufgabe seines Umtes herausschlagen könne, als Verleumdung erklären. Bis heute hat es wohlweislich das nicht getan. Sollte es noch nachgeholt werden, so würde dem Genossen Scheidemann Gelegenheit geboten, sich unter Zeugeneid zu der Angelegenheit zu äußern. Er würde bei diefer Belegenheit in feinen Außerungen natürlich genauer und eingehender fein muffen als in der Stadthalle. 3mar ift es bekannt, daß er gegen die reaktionare Einrichtung des Zeugeneides eine sehr starke Abneigung hat, da er es wohl als eine brutale Zumutung empfindet, daß verfassungstreue Männer der neuen Zeit unter Eid die Dinge so darstellen sollen, wic fie fich tat fächlich abge spielt haben, und nicht so, wie sie im Interesse der Sozialdemokratie und zum Wohle der Republik sie barftellen möchten. Aber ba bas Strafgefetzbuch aus ben Zeiten ber Monardie immer noch in Kraft ift, wird Meineid mit mehreren Jahren Juchthaus bestraft (die man als Sozialdemokrat freilich nicht immer abzusitzen braucht). Mach Verlefung der einschlägigen Paragraphen des Strafgesetzbuches wird sich der Zeuge Scheidemann vor Bericht viel beffer an die nangen Dinne erinnern konnen, als dies bem Redner Scheidemann vor feinen Genoffen in der Stadthalle möglich war. Ich warte ab, ob das "Volksblatt" geren Philipp Scheidemann diese Gelegenheit zu wahrheitsgemäßen Zeugenaussagen verschaffen wird!

Genosse Scheidemann kann ruhig davon überzeugt sein, daß ich jeden Gewaltakt gegen ihn be fonders bedauern und mißbilligen würde. Ich habe betreffs seiner geschätzten Person stets den Standpunkt vertreten: Der Mann gehört dem Staatsanwalt!"

Das alles mußte der "Große" vom 9. Vovember 1918 einstecken, ohne zu klagen.

Trottdem oder gerade deshalb ist er noch heute führer der Sozialdemokratie.\*)

<sup>\*)</sup> Scheidemann floh 1933 ins Ausland und heizt von da gegen das Deutsche Reich.

## Matthias Erzberger

Im Sommer 1925 machten die bervorragendsten Jentrumsführer den Vorschlag, im Reichstag eine Büste des bekanntlich vor einigen Jahren erschossenen Abgeordneten Matthias Erzberger aufzustellen. Dieser Entschluß des frommen Jentrums zeigt, wie unentwegt treu es zu seinem einstigen führer hält und wie hoch es seine Gesinnungsgenossen einschätzt, um den Vorschlag zu wagen, ein Bildnis des Matthias aus Buttenhausen dem ganzen Volke als Beispiel aufzustellen. Und tatsächlich, wenn man die Verdienste Erzbergers um die heutige Demokratie als Maßstab der Beurteilung nimmt, so gebührt Serrn Erzberger nicht nur eine bescheidene Büste im heutigen Parlament, sondern eine lebensgroße Statue im Plenum des Reichstages.

Beren Erzbergers erfte Wanderjahre find für die Öffentlichkeit nicht von großem Interesse. Man weiß, daß er von 1904 ab aus frommem Gifer gegen die deutsche Rolonialpolitik wetterte, als er berausfand, daß die Verdriftlichung der Sottentotten und Bufchmanner nicht die gewünschten Sortschritte machte. Und man weiß auch, daß es 1906 zu einem großen Skandal kam wegen eines Dieb. stable im Buro des Deutschen flottenvereins. Der fromme "Bayer. Burier" in Münden veröffentlichte nämlich eines Tages Privatbriefe des Vorsitzenden des flottenvereins an verschiedene Personlichkeiten: es wurde festgestellt, daß diefe Briefe nur durch einen Diebstahl in die gande der frommen Jentrumsbrüder gelangt fein konnten. Zwei verdächtige Angestellte, die man beim Bragen faffen wollte, verschwanden plötzlich ins Ausland und fanden freundliche Aufnahme, der eine in einem belgischen, der andere in einem öfterreichischen Aloster! Es stellte sich nun beraus, daß gerr Matthias Erzberger um den Diebstahl Bescheid mußte. Er wurde als Jeuge vor Gericht geladen, verweigerte aber das Zeugnis mit der Begrundung, daß er nach bestem Wissen und Gewissen annehme, er würde sich durch Auskunft darüber, ob der Angeschuldigte das Material zu den Artikeln des "Bayer. Kurier" geliesert habe, die Gesahr strassrechtlicher Verfolgung zuziehen. Aus dieser Angabe konnte man mit aller Sicherheit annehmen, Serr Erzberger habe direkt mit den Dieben in Verbindung gestanden. Aber da der Iweck die Mittel heiligt, so haben die Jentrumsbrüder ihm verziehen und ihn immer mehr zu ihrem führer vorrücken lassen. Das fromme Jiel bestand bekanntlich in der Verhinderung einer starken deutschen Rüstung; dieses Jiel wurde fast restlos erreicht, so daß der 9. Vovember 1918 das Jentrum in eitel freude und Wonne fand.

Berr Matthias Erzberger ruhte aber nach dem fall mit dem Aftendiebstahl nicht auf seinen Lorbeeren, sondern schrieb noch eine nanze Reihe von Verdrehungen und Verleumdungen auf, speziell über den Rolonialfall Poeplau, worauf er dann verklagt und zu Gefängnis verurteilt wurde. Der flottenverein veröffentlichte darauf eine Broschüre mit dem Titel "Die Lügen des geren Erzberger". Diese eindeutigen Angriffe mußte der fromme Mann wortlos über sich ergehen laffen, was fein Märtvrertum inmitten feiner Benoffen nur noch mehr fteigerte. Seit dieser Jeit begann gerr Erzberger die alteren Jentrumsgrößen immer mehr und mehr zu verdrängen, und so war es denn auch gar nicht verwunderlich, daß der waschechte Vovemberdemokrat und damalige Reichskanzler von Bethmann Sollweg bei Ausbruch des Krieges den klugen Matthias zum deutschen Propagandachef ernannte. Wir wissen, daß Zerr Erzberger 28 Millionen Goldmark auf seine Reisen mitbekam, die er frisch und fröhlich durchbrachte, ohne daß man genau feststellen konnte, wofür im einzelnen; jedenfalls war der Erfolg gleich null.

Serr Erzberger erzählt in seinem Buche "Erlebnisse aus dem Weltkriege" stolz seine Seldentaten. Aus diesen "Ariegs"erinnerungen spricht eine große unverfrorene Vlaivität, nirgends kann man ersehen, daß Serr Erzberger sich als Beauftragter des deut sich en Volkes empfunden hat, aber mit um so größerer Genugtuung verzeichnet er seine Tätigkeit zum Besten seiner katholischen Glaubensgenossen in Deutschland, Italien und Konstantionapel. Er besuchte auch den Papst und sprach mit ihm über angebliche Greueltaten der deutschen Soldaten, namentlich der "protestantischen Pommern und

Medlenburger", ließ fich - man dente - fogar das Material geben, um die Bestrafung der Schuldigen einzuleiten. In der Wiener Botschaft tabelte er ihre "protestantische Einstellung"; sie fei fast als Vorposten des Evang. Bundes zu betrachten. Um fo größeres Lob fpendete gerr Erzberger dem gaufe Darma, das fich durch offentundige ungeheure frommigkeit auszeichne. Bekanntlich ging burch das Zaus Parma die fostematische Unterwühlung des Deutschen Reiches: durch das Zaus Parma erfuhr die Entente täglich, welche Schwierigfeiten Deutschland und öfterreich zu überwinden hatten. Durch diefe Nadrichten konnte die Entente ihren Soldaten immer wieder von neuem Mut machen, und Berr Erzberger ist mit eine der Urfachen an der Soffnungefreudigkeit unferer feinde gewesen. Much gegen das ketterische orthodore Moskowitertum nalt es, nach Erzberger, einen Rampf zu führen, hier bewährt er sich als unentwegter Rriegsfanatiker, wobei er als Grund angibt, daß der Katholizismus verteidigt werden muffe - nicht etwa das gefamte deutsche Volk. Bekanntlich entpuppte sich Erzberger, als dieser Orthodorismus 1917 gestürzt wurde, als der eifrigste Pazifist nach dem katholischen Westen bin, namentlich gegenüber bem geliebten frankreich. Er erwuchs zum ersten Befürworter des Dolchstoffes, als er am 19. Juli 1917 felbst feinem Freunde Bethmann Sollweg in den Rücken fiel und die "friedens"resolution einbrachte. In diesem Tane war ber idmargrotgelbe Block fest begrundet, seine unentwegte Tätigkeit führte am 9. Vovember 1918 zum herrlichen Siege. Berr Erzberger aber stieg vom Parlamentarier zum Minister empor, ja noch mehr: er wurde der Vertreter Deutschlands im Wald von Compiègne, trat für bedingungslose Unterwerfung ein, lieferte die deutsche Sandels. flotte schneller aus, als es felbft unfere bitterften feinde verlangten und ging dann nach Weimar, um die "Verfaffung" des Juden Preuß unter Dach und fach zu bringen. In diesen frohlichen Stunden, als das deutsche Volk in feiner tiefsten Erniedrigung stand, da schrieb der ewig Lächelnde in ein fremdenbuch Weimars die bezeichnenden Worte: "Erft ichaff bein Sach, dann trink und lach . . . "

Aber kurze Zeit darauf verging geren Matthias Erzberger das Lachen:

"Ein typischer Vertreter der autokratischen Autokratie und Plutokratie kämpft hier mit allen erdenklichen Mitteln gegen einen Vertreter der jungen deutschen Demokratie, welche allein die Jukunft und Rettung des deutschen Volkes verdürgen kann." Mit dieser wunders daren Stilblüte begann Matthias Erzberger sein Schlußwort im Prozeß Selfferich—Erzberger. Er lobte "Gottes Schuy", der über ihm gewaltet, über ihm, der — wie er bescheiden sagte — "undekümmert um stete Lebensgesahr" seine "Pflicht am Volke" getan habe. Und er hatte Recht, denn neben Rathenau gebührt Matthias Erzberger die ewige Ruhmespalme, einer der ersten Geistesträger der Vovemberdemokratie gewesen zu sein und eine ihrer "markantesten" Verkörperungen darzustellen.

über den großen Zentrumsführer wird seitens seiner marristischen und demofratischen Mithelfer verständlicherweise wenig geschrieben, und wenn, fo tut man, als babe im februar-Mary 1920 fein Prozeß ftattgefunden, welcher Matthias Erzberger vor allem Volke in einer Weise entblößte, daß bei Mennung seines Mamens jedem die Schamrote ine Beficht fteigen mußte, schon allein beim Bedanken, daß ein folder Typus einmal unseren Gegnern als Bevollmächtigter Deutschlands gegenübergetreten war. Undere ichamlose Beschichtsfälscher sind unterdes mit erprobter Dreistigkeit am Werke, aus dem traurigen Belden der "friedensresolution" einen Märtyrer zu machen, der (man lache nicht) seines "katholischen Glaubens" wegen verfolgt und ermordet worden fei. Es ift hohe Zeit - trotz des Staatsperichtshofes in Leipzig —, das Charakterbild des Unterhändlers im Wald von Compiègne und Vorbereiters der Unterwerfung zu Locarno wiedererstehen zu laffen. "Das Volk foll feine Retter fennen."

Wie erinnerlich, hatte Staatsminister a. D. Dr. Zelfferich gegen den damals (1920) das Amt eines Reichsfinanzministers bekleidenden Matthias Erzberger in der "Areuzzeitung" mehrere Auffätze erscheinen lassen, in denen er ihm Vermengung von politischen und geschäft-

lichen Interessen, Rorruption, Unanständigkeit und abnliche Dinge pormarf, mit dem 3med, feitens der Reichsregierung eine Unterfuchung gegen den derart unverblümt angegriffenen Erzberger zu veranlaffen baw, eine Privatklane feinerfeits bervorzurufen. Aber Erzberger rührte sich nicht . . . Bis die Angriffe von einer Deutlichfeit wurden, die selbst über die Zutschnur der gartfühlenden Wovemberrepublikaner ging, und Belfferich von Staats wegen wegen "Beleidigung" verklagt wurde. Matthias Erzberger trat hierbei als Bebenkläger und Beuge auf! Seine Rechtsvertreter naben fich alle Mühe, die Verhandlungen auf der engsten Basis der angegebenen Beleidigung zu führen, Zelfferich trat aber den Wahrheitsbeweis für seine Behauptungen im vollen Umfange an, und Erzbergers Vergangenheit zeigte sich als eine einzige Rette von geschäftlichpolitischen Machenschaften, von Beteiligungen an Sprengstofferfin-Tiefbaugesellschaften, Buderintereffenten, Diebhandlerintereffen, Lederverbefferungsgesellschaften und Zapag-Aftienspekulationen, in Verbindung gebracht durch feinen politischen Einfluß als Abgeordneter, daß "einem Vertreter der jungen deutschen Demofratie" wahrhaft das Berg im Leibe lachen mußte.

Da ist zuerst Erzbergers Verhältnis zur firma Thysisen. Erzberger war "Aufsichtsrat" in drei Unternehmungen dieses Großindustriellen und bezog ein Ministergehalt von 40 000 Mark. Zelfferich nahm an, daß Erzberger — der von den technischen Fragen der firma Thyffen nichts verstehe - eben nur feiner Eigenschaft als Abgeordneter wegen von Thyssen angestellt worden war und daß dies naturgemäß (für die 40 000 Mart!) auch eine Gegenleistung, wenn nicht bedinge, so doch zum mindesten stillschweigend voraussene. Mun feben wir die firma Thyffen intereffiert, das Beden Briey-Longwy zur Ausbeutung überlaffen zu erhalten als Entschädigung für ihre von den franzosen in der Mormandie beschlagnahmten Bruben. Der mit 40 000 Mark befoldete Aufsichtsrat ift nun um diefe Beit der mutenofte aller Unnerionisten, er verschickt im September 1914 sein dahingehendes Programm an Tirpitz, Moltke, Falkenhayn. Er fordert sogar die Annexion der — Rormandie (wo die Thyssenschen Gruben sich befanden). Staatssefretär Richter erklärt, Erzberger hätte ihn so bedrängt in betreff der Überlassung der Brievgruben an Thyssen, daß er sich gar nicht zu retten wußte. Erzberger betont, er

habe sich später "aus eigener Initiative" von Thyssen getrennt, zelfferich weist ihm aber mit zilfe Thyssenscher Zeugen (zerr Rabes) nach, daß Erzberger nach seiner "friedensresolution" von zerrn Thyssen einen Brief derartigen Inhalts erhalten habe, daß er an dessen Stelle so fort seine Konsequenzen gezogen hätte. Zerr Erzeberger aber ließ viele Woch en verstreichen, ehe er "aus eigener Initiative" sich Mitte 1917 zurückzog. Das Gehalt bezog er bis zum Januar 1918 weiter . . .

Der später um das darbende Volk so besorgte Zerr Erzberger zog, als er nicht mehr bei der Schwerindustrie intereffiert mar, gegen die Regierung zu felde mit dem Mampfgeschrei, sie besteuere deren Ausfubr zu wenig; früher saß er mäuschenstill, als darüber gesprochen wurde. . . . 3wischen Selfferich und Erzberger entspinnt fich anläglich diefer frage ein charakteristisches Gespräch. Belfferich: "Mir ift sehr wohl bekannt, daß es dem Abgeordneten Erzberger nicht eingefallen ift, folde Vorwürfe gegen die Regierung und die Industrie zu erheben, folange er Aufsichtsrat war und am Tifch der Schwerindustrie faß. Ich frane Beren Ergberner unter feinem Gide: Batten Sie diefe Vorwürfe bezüglich der Riesengewinne der Industrie auch erhoben, wenn Sie im Jahre 1918 noch dem Thyffen-Aonzern angehört hatten:" - Erzberger: "Ich erinnere mich nicht mehr der Vorgänge in allen Einzelheiten. Ich kann aber jedenfalls nur fagen, daß ich keinesfalls der einzige war, der diese Vorwürfe erhob. Es ift damals häufig im Sauptausschuß von den Riesengewinnen der Industrie gesprochen worden." - Belfferich: "Auch von Berrn Erzberger?" -Erzberger: "Das weiß ich nicht mehr!" (Lebhafte Aha-Rufe im Zubörerraum.)

Der Mann, dessen Freunde gerade sein ungeheures Gedächtnis später zu loben pflegten: es verließ ihn diese wunderbare Gottesgabe sast immer in Augenblicken hochnotpeinlicher Fragen . . .

Vach einer Wiederholung derselben Frage sch weigt der Zeuge Erzberger. . . . Auf eine Frage Selfferichs, ob der spätere Vorstoß Erzbergers zugunsten der Ausfuhrzölle nicht als ein Racheakt an Thyssen zu betrachten wäre, sagt der Zeuge Rabes: "Für so schlecht habe ich ihn nicht gehalten.". . . Auf eine Frage erklärt der Ministerialrat Müller als Zeuge, er habe den Vorstoß nicht verstanden, und zwar deshalb nicht, weil es ihm unerklärlich war, wie ein Mitglied

des Reichstages, welches erst den Gesetzentwurf als nicht annehmbar bezeichnet hatte, plötzlich die Regierung in derselben Sache angreisen konnte . . . "Ich verstand es nicht, daß der Abgeordnete Erzberger, welcher früher die Industrie n i cht belasten wollte, jetzt plötzlich mit aller Schärfe für eine Belastung eintrat und der Regierung Vorwürfe machte, daß sie diese Belastung nicht schon längst vorgenommen hatte."

Erzberger hatte behauptet, der Verlust der Marneschlacht hätte ihn von seinem annerionistischen Programm abgebracht. Der Zeuge Ministerialdirektor Veuhaus weist nach, daß eine Eingabe der Gewerkschaft "Deutscher Zaiser", bei der Erzberger Aufsichtsrat war, noch am 8. September 1915 die Einverleibung Belgiens und die Annerion des Briez-Beckens forderte, also ein ganzes Jahr nach der Schlacht an der Marne! Der Zeuge betont, auch bei der Aufteilung der Saldenerze habe Erzberger jedenfalls im Sonderinteresse Thyssens gehandelt.

Vorsitzender: "Würden Sie eine solche Tätigkeit eines Abgeordneten für zulässig halten?" Zeuge Veuhaus (mit erhobener Stimme): "Unter keinen Umständen!"

1915 machte Erzberger einen Versuch beim Geheimen Rat Semper, der seinerzeit der Schutzverwaltung in Metz angehörte, und intervenierte zugunsten der Firma Thyssen in der Briev-Longwy-Angelegenheit. Zerr Semper bekundet als Zeuge, Erzberger habe erklärt, er käme als Abgeordneter, nicht als Thyssenscher Aufsichtsrat. Zeuge Geheimer Rat Vocke betont, Erzberger habe auch zugunsten der überlassung der de Wendelschen Gruben an Thyssen unterhandelt und stellt auf Befragen sest, seine Zaltung nach seinem Ausscheiden bei Thyssen sei "eine total veränderte" gewesen.

Ein besonderes Interesse in der Thyssen-Erzberger-Affäre brachte die Frage der Aussuhrerlaubnis für Schutzschilde, welche die Firma billig nach Solland schaffen wollte. Oberst Risler als Chef der Aussuhrabteilung bekundet als Jeuge, daß Erzberger auch dier eingegriffen habe, was er als störend empfunden hätte. Vorsügender: "In welcher Eigenschaft ist zerr Erzberger in dieser Angelegenheit zu Ihnen gekommen, als Abgeordneter oder als Mitglied des Thyssensensensensensen Zeuge: "Als Mitglied des Reichstages!" — Selfferich: "Zätte also die Intervention des Zerrn Erzberger nicht die Reichskasse um einige hunderttausend Mark ärmer gemacht?" — Zeuge: "Wenn sie gelungen wäre, ja!" — Dr. v. Gordon (Erzbergers Ver-

teidiger): "Aber Serr Erzberger ließ sich doch überzeugen?" — Zeuge: "Er hat wohl gesehen, daß es aussichtslos war..."

Unter Eid hatte Matthias Erzberger ausgesagt, er habe mit Thyssen vor 1914 (seiner Aufsichtsraternennung) keine geschäftlichen Beziehungen unterhalten. Der ehemalige Generaldirektor Thyssens, Jacob, stellte jedoch fest, daß Thyssen bereits im Januar 1914 Erzberger 15 000 Mark sür Versuche eines neuen Sprengstoffversahrens (Rowastsch G. m. b. J.) ausgehändigt habe! Dr. Alsberg (Zelfferichs Vertreter) verliest das Stenogramm und stellt fest, er habe Erzberger ausdrücklich gefragt, ob Thyssen Gelder in dieses Unternehmen (an dem Erzberger beteiligt war) hineingesteckt habe. Darauf habe Erzberger erklärt: Viein, er hätte kein Geld hineingesteckt. — Das schwache Gedächtnis war wieder in Tätigkeit gewesen . . .

Der fall "Onigodin". Matthias Erzberger hatte noch anbere "humanitäre" Pflichten. 3. B. hatte er schon "vor zehn Jahren" den auten Erfolg eines Mittels gegen Reuchbuften festgestellt und hielt es für die "Pflicht eines Abgeordneten", auf ein Ersuchen des Leiters dieses Unternehmens für eine staatliche Genehmigung der Buder- und Malzbeschaffung einzutreten. Diese "Onigodin"-Befellschaft wurde später mit der "Sächsischen Serum-Gesellschaft" (SSG.) verschmolzen, und auch hier hielt es Matthias Erzberner als im Intereffe der Volkshygiene liegend, dem Staate am 11. Mai 1914 nahezulegen, sich doch durch eine geldliche Unterstützung dieses Unternehmens anzunehmen. Das war sicher gut und christlich, die Angelegenheit erhielt aber gleichfalls einen merkwürdigen Beineschmack durch die Tatsache, daß Matthias Erzberger auch bier geschäftlich intereffiert mar. Erzberger mußte gugeben, daß die Unteile "einen gemiffen Butunftswert, einen Spekulationswert" hatten, trogdem fand er es aber nicht für nötig, sie 1917 in feine Steuererklärung einzubeziehen, mit der Begrundung, daß fie wertlos feien. 1918 hat er fie aber über pari vertauft. Dies hat Belfferich den Bedanken nabenelent, daß bier eine Gefällinkeit der SSB. vorliegen könnte, um fich für Erzbergers Verwendung zu bedanken.

Der fall Berger. Imischen verschiedenen Tiefbaugesellschaften und dem Kanalamt war es im Laufe des Krieges zu einer Reihe von Prozessen gekommen. In diese Prozesse war u. a. auch zerr Julius Berger (Jude), Besitzer eines Tiefbauunternehmens, verwickelt.

Braberger fungierte als Schiedsrichter zwischen ihm und der Behörde. Um 24. Mai 1917 hatte Erzberger in diefer Gigenschaft einen Zwist entschieden, bereits am 14. Juni 1917 ließ er sich aber in den Aufsichtsrat dieser Gesellschaft mählen. Zelfferich hatte ihm schon damals Vorstellungen über diesen Schritt gemacht, über den man im Kanalamt den Kopf schüttelte. Erzberger hätte darauf "mit hochrotem Kopf" das Jimmer verlaffen. Jett ftellte Belfferich unter Beweis, daß der Eintritt Erzbergers in den Bergerschen Aufsichtsrat bereits im Frühjahr 1916 (!) für den fall einer Vakang in Aussicht genommen worden war. Troppdem hat Erzberger noch in drei fällen ben Schiederichter gespielt, was dant den für "feine" firma gunstigen Urteilen dem Reich über eine Million gefostet babe. Die firma Berger mar mabrend des Krieges von General Groener wegen nachgewiesener Unguverlässigkeit von Aufträgen ausgeschlossen worden (dieser Beschluß wurde durch unbekannte Ursachen vom Kriegsministerium, das mit der Sache an sich nichts zu tun batte, wieder aufgehoben); trogdem fand es Matthias Erzberger später für gut, den Chef eines Unternehmens, an dem er felbst geschäftlich intereffiert war, jum Mitglied der Verfailler Wiederaufbautommiffion ju ernennen, b. b. in eine Stellung, aus der geren Berger erhebliche Vorteile erwachsen Fonnten.

Dr. Alsberg weist Erzberger den Unterschied zwischen seinen Aussagen als Zeuge und im Vorversahren nach, in dem er nicht bestritten batte, schon 1916 das genannte Bergersche Angebot angenommen zu haben. Erzberger erklärt, er erinnere sich nicht mehr genau der Zusammenhänge, er gebe aber zu, daß auch (!) die von ihm früher gegebene Darstellung richtig sein könne . . .

Der Zeuge Dr. G. Rautz, von 1907 bis 1935 an der Spitze des Raiserlichen Ranalamtes, erklärt: "Die Firma Berger Tiesbau A.-G. gehörte zu den wenigen Firmen, die nach Ansicht der Ranalverwaltung ihren Aufgaben in keiner Weise gewachsen waren . . ."

Der Jeuge Erzberger und der Jeuge Julius Berger ließen durch ihre Aussagen vermuten, daß ihre Beziehungen nur ganz lockere gewesen seien. Selfferich stellt unter Beweis, daß sie sehr intim und rege gewesen waren und Berger alle wichtigen Angelegenheiten mit Erzberger besprochen hätte. Auf seinen Eid befragt, ob er schon am 28. April 1917 in der Aussichtsratssizung Serrn Erzberger als Auss

süchtsrat vorgeschlagen habe, gibt Berger zunächst eine ausweichende Antwort, aber da Selfferich nicht locker läßt, sieht er sich gezwungen, zuzugeben, daß im April 1917 ein Beschluß, Erzberger der Generalversammlung zur Wahl in den Aufsichtsrat vorzuschlagen, nur deshalb nicht gesaßt und protokollarisch festgelegt worden war, weil damals die Schiedssprüche, an denen Erzberger beteiligt war, noch nicht erledigt waren, wobei aber materielle übereinstimmung darin bestand, daß nach fällung des noch ausstehenden Schiedssprüches Erzbergers die Zuwahl in den Aufsichtsrat vorzuschlagen sei. Was auch ein paar Wochen nach Erzbergers neuestem Sprüch geschah.

Als Zeuge bestritt Julius Berger, daß die Schiedssprüche für seine Gesellschaft günstig, für den Staat ungünstig gewesen seien. Der Zeuge Regierungsbaumeister Dr. Santi, von 1914 bis 1917 Geschäftsführer bei Berger, sagt aus, man habe schon 1916 von Erzberger als künstigem Aufsichtsrat gesprochen; man begrüßte Erzberger als Schiedsrichter wegen seiner Stellung als Abgeordneter; die Zerren vom Ranalamt hatten eine gewisse Angst vor Erzberger. "Die Schiedssprüche, die unter Mitwirkung Erzbergersgers zustande kamen, waren günstiger als die früher gefällten; sie unterscheiden sich wie Tag und Vacht."

Der Zeuge Morgenstern, von 1914 bis 1917 Vorstand bei Berger, erklärt, sein Kollege Sakter habe ihm gesagt, Erzberger habe sich in der Budgetkommission des Reichstags für die hier behandelten Streitigkeiten interessiert und könne wohl zugunsten der Unternehmersirma wirken. Der Zeuge bekundet ferner, daß Berger Erzberger wöchentlich zweis bis dreimal aufgesucht habe und daß nach die sen Besuch en schon fertiggestellte Schriftstücke versändert worden wären...

Zelfferich: "Gehörte der Abg. Erzberger schon vor seinem Eintritt in den Aufsichtsrat gewissermaßen zur Jamilie, oder sagen wir: zum Geschäft?" — Zeuge: "Vom Jahre 1916 kann ich mit Bestimmtheit sagen: ja!" — Zelfferich: "Zalten Sie es für möglich, daß Zerr Erzberger nichts von der Ausscheidung der Firma Berger durch die Zeeresverwaltung gewußt hat?" Zeuge: "VI ein!"

Staatsminister a. D. Spahn erklärt, er habe es für bedenklich gehalten, wenn ein Mitglied der Budgetkommission, das zugunsten der forderungen von Baufirmen eingetreten sei, ein solches Schiedsrichteramt übernehme. Der Abg. Groeber habe es übernommen, Erzberger von dieser Anschauung zu unterrichten. Vach den jezigen Verhandlungen sei ihm die Sache noch bedenklicher. Auch mit Rücksicht auf die Würde des Parlaments halte er so etwas nicht für angängig.

ferner wurde festgestellt, daß Matthias Erzberger Anfang 1918 sich für die Verleihung des Eisernen Areuzes für den wackeren Julius Berger eingesetzt hatte. Selfferich fragt den General v. Oldershausen als Zeugen: "Sind dem Zeugen andere fälle bekannt, daß das Ariegsministerium bei ihm für die Beantragung des Eisernen Areuzes von Unternehmern intervenierter" Zeuge: "Vicht ein einziger! Der fall Erzberger Berger war der einzige." (Lachen im Zuhörerraum.) Dr. Alsberg: "Ost Ihnen etwas darüber bekannt, ob die Bemühungen des Ariegsministeriums auf Einflüsse des Serrn Erzberger zurückzusühren waren?" — Zeuge: "Das weiß ich nicht, aber ich hatte das Gesühl, daß Erzberger dahinter stand."

Die Seite Erzberger hüllt sich hier in ein beredtes Schweigen . . . Ministerialdirektor von Jonquières schildert den fall Sander und Küster in der Budgetkommission und findet es fatal, daß ein Abgeordneter, der als Schiedsrichter tätig war, in der Budgetkommission mit einer bestimmten Meinung hervortrat. Ein solcher dürfe nicht im Reichstag für oder wider eine Angelegenheit Stellung nehmen. Erzberger aber habe getan, als ob er überhaupt nicht Schiedsrichter sei.

Sier macht Erzbergers Verteidiger, Dr. v. Gordon, einen Vorstoß und fragt, ob der Zeuge auch diese Meinung beibehalte, wenn er ersahren sollte, daß Erzberger erst 11/2 Jahre später in der Bergerschen Angelegenheit als Schiedsrichter fungiert hätte . . . Vorsügender: "Serr Vebenkläger, waren Sie schon damals Schiedsrichter?" Erzberger (in Gedächtnisschwähr), Wach meiner bestimmten Erinnerung bin ich gegen das Ranalamt nur im Falle Berger als solcher tätig gewesen."

Der Jeuge Jonquières jedoch bekundet, daß Erzberger noch in vier anderen fällen als Schieds. richter fungiert habe. Diese fälle reichen bis ins Jahr 1913 zurück.

In einer weiteren Sitzung verliest Dr. Alsberg den Geschäfts, bericht der firma Berger, in welchem die Schiedssprüche als zugunssten des Unternehmens gefällt bezeichnet werden.

Der Jentrumsabgeordnete Erzberger, Aufsichtsrat und Schieds. richter, aber kämpft für die "junge deutsche Demokratie . . ."

Der fall Romaftich. In diefem falle betätigte fich Ergbergers driftliche Mächstenliebe in der Unterstützung einer Erfindung, welche aus fluffiger Luft ein Sprengstoffmittel berftellte. Belfferich stellt unter Beweis, daß Erzberger im Berbst 1914 ein geldliches Intereffe an der Sache genommen hatte und, ent gegen feiner eidlichen Ausfage, schon damals, mindestens ein halbes Jahr vor seinem Eintritt bei Thossen, mit diesem in neschäftlicher Begiebung in dieser Angelegenheit gestanden habe. Er habe sich beim Vorsitzenden der Prüfungskommission für Sprengmittel, Beh. Rat Will, unter Bervorhebung seiner Eigenschaft als Abgeordneter und unter Verschweigung seiner finanziellen Intereffiertheit für das unfertige Romastschwerfahren eingefest. Er habe auch am g. februar 1915 an den Referenten im Sandelsministerium einen Brief geschrieben, in dem er das bisher übliche Marsit-Verfahren bekämpfte, da bei ihm angeblich "unnötigerweise Menschenleben in Gefahr" gerieten. Unterschrieben M. Erzberger, Mitglied des Reichstages. Seine geschäftliche Beteiligung an dem Verfahren, zu dessen Gunsten er das bisherige ausgeschlossen sehen wollte, hatte Erzberger auch hier verich wiegen. Von den beiden von ihm eingesandten Gutachten stammte das eine von Rowastsch, Erzbergers Sozius, das andere von der Gewerkschaft "Deutscher Raifer", an der er ebenfalls beteiligt mar! Darauf trat Erzberger an die Bergbau-Intereffenten heran und verlangte für die überlassung des später als unbrauchbar erwiesenen Verfahrens 5 Millionen Mark! Dieses Angebot wurde als Ausnützung der durch die Stickfoffknappheit geschaffenen Votlage empfunden. Die Intereffenten des Marsit-Verfahrens hatten nun den Eindruck gewonnen, daß die Erzbergersche Gegenwirkung nur zu überwinden sei, wenn sie Erzberger an ihrem Verfahren interessierten. Es kam

zu einer fusion und Erzberger hatte sich nun mit dem selben Eifer für das von ihm als lebensgesfährlich erklärte Marsit. Verfahren eingesett, wie früher für die als unbrauchbar erwiesene Rowastsch. Erfindung.

Im Prozeß konnten diese ungeheuerlichen Vorwürfe nicht widerleut werden!

Dr. Alsberg: "Sie sagen, Sie hätten im Allgemeininteresse gehandelt. Wieviel haben Sie in die Gesellschaft eingesteckt?" Erzberger: "2200 Mark, außerdem habe ich eine Bürgschaft übernommen." — Dr. A.: "Sind Sie für diese Bürgschaft in Anspruch genommen worden?" — E.: "Viein." — Dr. A.: "Dann haben Sie doch ein
erkleckliches Geschäft bei der Sache gemacht, da 30 000 Mark herausgezahlt sind." — E.: "Ich habe auch viel Arbeit für die Sache aufgewendet."

Generaldirektor Berkemeyer bekundet, daß er-als Generaldirektor der Marsit-Gesellschaft mit dem Widerstand der Behörden zu kämpfen hatte, und zwar deshalb, weil zerr Erzberger im Zandelsministerium vor ihm gewarnt habe. — über die Verhandlungen des Vereins Raliindustrieller befragt, erklärt derselbe Zeuge: "Der Verein zahlte 50 000 Mark für meine Option für das Rowastsche Versahren, ohne jedoch die Option jemals auszuüben. Ich war der Unsücht, daß die 50 000 Mark dem Verein das Wohlwollen des Zerrn Erzberger eintragen sollten."... Tableau!

Der Fall "Anhybat. Leder". Auch an der Lederbranche hat der Vertreter der jungen deutschen Demokratie ein verständliches Interesse gehabt und erwies sich überaus zugänglich, als Kommerzienrat Rechberg ihn mit einer Erfindung anging, die angeblich das Leder haltbarer mache, dem sogenannten "Anhydat-Leder". Trotzdem Erzberger parlamentarisches Mitglied des Aussichtsrats der Kriegsleder-A.G. war, ließ er sich bewegen, in geschäftliche Beziehungen zum Unternehmen des zerrn Rechberg zu treten und eine Beteiligung von der zöhe einer sechsstelligen Jahl einzugehen. Diese Beteiligung habe zerr Erzberger auch nach seiner Ernennung zum Staatssekretär und Reichsminister beibehalten. Zelfferich erwähnt bei diesen Anschuldigungen die Tatsache, daß in einer Versammlung der Jittauer Schubmachermeister der Innungsmeister Austen Erzberger versauer Schubmachermeister der Innungsmeister Austen Erzberger vers

antwortlich machte für die Ausfuhrgenehmigung gewaltiger Mengen Sohlleder nach Belgien und England, im August 1919 allein 200 000 Jentner, desgleichen für Preistreiberei auf dem Markt für Zäute und Leder. Der von Erzberger Verklagte wurde freige sproschen. Zerr Erzberger ist — laut Selfferich — parlamentarischer Vertrauensmann in dem Aufsichtsrat der Ariegswoll-A.G. gewesen, in dem Zerr Rechberg als größter Interessent den Vorsitz führte. Als zweites parlamentarisches Glied saß hier der (demokratische) Freiherr v. Richthosen, der ebenfalls geschäftlich interessiert war... Dies alles sei parlamentarische Rorruption. Selfserich erklärt: "Unter dem neuen Regime ist in Deutschland etwas möglich, was in keinem anderen Aulturlande denkbar wäre: daß ein Mann, gegen den alles vorliegt, was Serr Erzberger in diesem Prozess gegen sich selbst hat zugeben müssen, noch als amtierender Minister im Gerichtssaal erscheinen kann."

Matthias Erzberger erklärt dagegen, daß es in keinem Lande der Welt möglich sei, daß ein Vizekanzler in seiner Art der Angriffe so tief sinken könne wie Selfferich. Im übrigen muß er seine geschäftsliche Interessiertheit (112 Aktien) am Anhydat-Leder zugeben.

Selfferich: "Ist es richtig, daß der Reichstag Gewicht darauf legte, durch unparteitsche Abgeordnete in den Ariegswirtschaften vertreten zu sein?" — Erzberger: "Das weißich nicht." — Vorsitzender: "Was sollten dann die Parlamentarier in den Aufsichtsräten?" — Erzberger: "Sie sollten kontrollieren, es war aber mehr eine de korative Stellung..."

Selfferich: "Glauben Sie, daß man in der Budgetkommission gewußt hat, daß Sie bei Anhydat beteiligt waren?" — Erzberger: "Das weiß ich nicht. Meine näheren Bekannten wußten es zweifellos."

5.: "Sat Serr Erzberger dem Oberstleutnant Rohl Mitteilung gemacht, daß er an dem Anhydat-Unternehmen beteiligt sei?" — Erzberger: "Darüber kann ja der Zeuge Mauritius bes fragt werden." — S.: "Ich kann sagen, daß zerr Gberstlt. Rohl sehr erstaunt war, als er von mir hörte, daß zerr Erzberger Besitzer von Aktien des Unternehmens war... Wieviel hat zerr Erzberger an seinem Besitz von Anhydat-Aktien verdient?" — Erzberger: "Das weiß ich nicht. Fragen Sie doch den Zeugen Rechberg

danach." — Vorsitz.: "Jetzt gehen die Geschäfte gut?" — Erzb.: "Ja . . ."

General v. Oven bekundet als Jeuge, er habe das Anhydat-Verfahren als gut befunden und es aus voller Überzeugung unterstützt. Dr. Alsberg: "Erzellenz gingen aber davon aus, daß Erzberger kein persönliches Interesse daran hatter" — Jeuge: "Gewiß. Das Gegenteil wäre mir sehr aufgefallen." — Dr. Selfferich: "Saben Sie die Anhydat-Ersindung für eine kriegswichtige gehalten?" — Jeuge: "Ja, durchaus." — Dr. S.: "Was würden Sie dazu gesagt haben, wenn Sie erfahren hätten, daß sie während des Krieges an das neutrale Ausland verkauft worden ist?" — Jeuge: "Ich würde das nicht verssehen und jedenfalls aufs schärste misbilligen."

Dr. Selfferich überreichte einen Originalbrief der norwegischen "Elektromechanischen Industrie-Gesellschaft", aus dem hervorgeht, daß Erzberger während des Krieges das Verfahren an das Ausland verkauft hat.

Erzberger sagt zu seiner Verteidigung, das Generalkommando Bassel hätte seine Genehmigung dazu erteilt. General v. Oven: "Ich würde, wenn ich befragt worden wäre, mich dagegen ausgesprochen haben."

Der Jall Angele. Ein kleiner fall der Quantität nach, aber schwer in Bezug auf "Qualität". Der Malzsabrikant Angele, Bekannter des Matthias Erzberger, war als Unterkommissionär bei einer Reichsgerstenstelle angestellt. Er hatte unbefugterweise 2800 Jentner Gerste aufgestapelt, wieder verkauft und wurde wegen groben Vertrauensbruches entfernt. Für diesen zerrn setzte Matthias Erzberger 1916 alle zebel in Bewegung und erlangte, daß er wieder in eine amtliche Stellung eingesetzt wurde. Angele hat sich sür Erzbergers Bemühung dankbar erwiesen und der frau Erzberger wirklich Schleichhandelswaren zu so billigen Preisen geschickt, daß der Vorsitzende erklärte, man könne diese Preise nur mit Kummer bören.

Trothem die Reichsgerstenstelle geantwortet hatte, es sei ihr unverständlich, wie der Abgeordnete Erzberger ihre ablehnende Stellung Jerrn Angele gegenüber nicht würdigen wolle, troth des Jinweises darauf, daß nach bestehenden Vorschriften Malzfabrikanten, Brauer und sonstige Gerstenerwerber nicht als Kommissionäre ange-

stellt werden dürften, bestand Erzberger auf der Wiederanstellung des Angele und fügte zweimal hinzu, daß er im Salle der Vichterfüllung dieser Forderungen im Reichstag gegen die Reichsgerstenstelle vorgehen werde!!

Erzberger entschuldigt alles mit den "Pflichten seinem Wahlfreise gegenüber". Auch habe er von den Veruntreuungen des Angele nichts newußt . . .

Der fall Wolff. Strauß. Eine lange Verhandlung beansprucht die Behandlung des falles Wolff. Es handelt sich -- laut Belfferich - um die Kölner Eisenhandelsfirma, welche durch ihr Ausfuhrgeschäft märchenhafte Gewinne erzielt habe. Ein großer Teil diefer Bewinne komme auf die Zeit nach dem Waffenstillstand, sie fonnten durch die Rriegsgewinnsteuer nicht mehr erfaßt werden, d. b. in der Jeit, da Erzberger Vorsitzender der Waffenstillstandskommiffion war. Inhaber der firma find Otto Wolff in Roln und Otmar Strauß in Berlin, dieser sei zudem noch Geb. Regierungsrat im Preußischen Staatsministerium. Die firma Wolff-Strauß verdanke ihre Gewinne der Doppelstellung Otmar Strauß', der durch Vermittlung Erzbergers zu diesem Dosten gekommen fei. Während andere firmen Schwierigkeiten in betreff Ausfuhrbewilligung, Beschaffung von Waggons usw. hatten, erledige sich das für Berrn Wolff alles spielend. Diesen Zustand dulde der Reichsfinanzminister nicht nur, er habe ihn geschaffen! Die firma Wolff richte sich auch gar nicht danach ein, ihre Millionengewinne zur Ablieferung an das Reich bereitzuhalten. Es gabe eine Verfügung, wonach dem Steuerpflichtigen bei besonderer gärte auf 10-20 Jahre durch das oberfte Finanzgericht im Einvernehmen mit dem Reichsfinanzminister gestundet werden könne. Die firma Wolff disponiere bei ihren großen Transaktionen fo, als hatte fie eine Stundung des Reichsfinanzministers in der Tasche. Belfferich beleuchtet des näheren den zersetzenden Einfluß auf die Moral der Beamtenschaft, die das Verhältnis des Berrn Erzberger mit den Inhabern der firma Wolff hervorrufe. Much die eigenartige Baftlichkeit der Berren Erzberger gegenüber sei mehr als standalös.

Erzberger sagt hierzu unter Eid aus, er habe der firma Wolff keine Vergünstigungen gewährt. Mit Wolff habe er wiederholt gefrühstückt, aber nicht so, daß man Nebengedanken dabei haben

könnte. Auf eine Anfrage gibt Erzberger zu, daß er sich für die Durchführung seiner Aufgabe als Reichsfinanzminister auch des Staatskommissariats für öffentliche Ordnung, damit des Serrn Strauß, bedient habe. Dr. Alsberg: "Dann bestanden also doch auch amtliche Beziehungen zwischen Ihnen und Geheimrat Strauß?"—
Zelfferich: "Der Staatskommissar für öffentliche Ordnung hatte sich mit der Kapitalflucht zu befassen. Durfte da ein Serr zugezogen werden, dessen Sirma so im Außenhandel steht?"— Erzberger: "Bei der legalen Ausfuhrkanne ine Kapitalflucht nicht statt finden."

Wie wird Berr Wolff gelacht haben, als er diese Worte seines guten Bekannten Erzberger gelesen hatte!

Des weiteren muß Erzberger zugeben, über politische Dinge "privatim" mit Strauß gesprochen zu haben. Erzberger hat auch zeren Otto Wolff zum Sachverständigen für die Waffenstillstandsverhandlungen ernannt. Der Jude Strauß bekundet als Zeuge, er habe seine Stellung nicht zeren Erzberger zu verdanken. Vors.: "Persönliche Beziehungen zu zeren Erzberger hatten Sie nicht?" — Zeuge: "Viein." — Vors.: "Zerr Erzberger soll doch aber oft bei Ihnen gegessen haben?" — Zeuge: "Vicht häufig, höchstens 30 bis 12mal."

Das nennt also zerr Strauß keinen persönlichen Verkehr! Sinzu kommt, daß Erzberger noch mit ihm bei ziller gespeist hatte, wo auch die sog. "Tafelrunde" unter dem Vorsitz des jüdischen Konsuls Marp thronte. Zelfferich erklärte, es sei bei diesem häusigen Verkehr ausgeschlossen, daß nicht auch über die Ernennung des Zerrn Strauß gesprochen worden sei. Erzberger und Strauß aber sagten unter Eid aus, daß ihr Verkehr mit der Ernennung nichts zu tun gehabt hätte. Ähnliches "bekundete" zerr Wolff.

In dieser Weise wurde noch eine Reihe anderer hochnotpeinlicher fälle geklärt, und das Gericht sah sich genötigt, sast sämtliche Wahrbeitsbeweise Zelfferichs als geglückt zu kennzeichnen. Den Vorswurf der unsauberen politischen Tätigkeit in Verbindung mit persönlichen Geldinteressen sah das Gericht in den fällen Berger Tiesbaus A. G., Anhydat-Leder sowie im falle der Spekulation mit Aktien der Samburg-Amerika-Linie

als berechtigt an! Much von dem Vorwurf der politisch. parlamentarischen Rorruption war das Gericht, als zu Recht erhoben. überzeugt worden, und was die Berrn Erzberger gur Laft gelegten Unglaubhaftigkeiten betraf, fo gab es hier gleich eine gange Angabl von fällen, in benen festgestellt wurde, daß Erzberger gang bewußt gelogen hatte! Junächst wurde nachgewiesen, daß im Kalle Poeplau Erzbergers uneidliche Ausfage vom 16. Februar 1907 bewußt unwahr gewesen war, was er jetzt unter Eid zugestehen mußte. Betreffs seiner Steuerangelegenheit und im Kalle der Friedensresolution vom Juli 1917 wurde ebenfalls die tiefe Unwahrhaftigkeit von Erzberger festgenagelt. Er hatte Bethmann Sollweg gegenüber in dieser ernsten deutschen Schickfalsfrage ein bewußt unehrliches Doppelfpiel getrieben. Im falle Thyssen wurde ebenfalls als nachgewiesen erklärt, daß Erzbergers eidliche Aussagen unwahre Erflärungen darstellten. wobei das Gericht noch milde annahm, daß hier kein Meineid, fondern nur eine leichtfertige Aussage vorliege. In der Angelegenheit der Schiederichtertätigkeit für die Berger-A.- G. fagte bas Bericht, es sei "davon überzeugt, daß Erzberger über diese bedeutungsvollen Vorgänge sicher noch Bescheid wußte und daß es sein Bestreben mar, diese Umstände, die, wie er sah, vom Anneklauten Zelfferich im ungunstigen Sinne verwertet wurden, nach Möglichkeit verschwinden zu laffen".

Eine solche fülle von niederschmetternden feststellungen ist noch nie einem vornovemberlichen deutschen Minister nachgewiesen worden. Der Vovemberdemokratie blieb es vorbehalten, einen in dieser Weise eindeutig gekennzeichneten Menschen als ihren führer anzuerkennen.

Das Gericht sah sich serner veranlaßt, auf Grund seiner feststellungen noch ein Versahren wegen Meineids einzuleiten. Diese Unternehmung wurde nach einiger Jeit niedergeschlagen, und Erzbergers freunde gaben sich sehr stolz über diesen Erfolg ihres Zerrn und Meisters. Sie verschwiegen aber, daß der Beweis eines wissen und lich en falscheides nicht leicht zu erbringen ist, und vor allen Dingen "vergaßen" sie das Wichtigste mitzuteilen: die Tatsache nämlich, daß Erzberger unter seinem Eid die Unwahrheit gesagt hatte, was nicht bestritten werden konnte.

Vach diesem Prozeß ist Erzberger noch von verschiedenen Seiten der gewohnheitsmäßigen Unwahrhaftigkeit beschuldigt worden. So u. a. von Dr. Ernst Bülck. Erzberger hatte zwar gegen diesen zerrn eine Klage angestrengt, sie aber, als das Gericht im Gegensatz zu einem Antrage des Staatsanwalts die Durchführung des Wahrheitsbeweises zugestanden hatte, wieder zurückgezogen! Das schlechte Gewissen, oder richtiger gesagt, die Angst vor einer neuen Abrechnung war stärker als die sonstige Unverfrorenheit.

Vlach diesem "Prozeß" versuchte Erzberger sein Glück an einer anderen Stelle. Der Gberstleutnant Düsterberg hatte gegen Erzberger den Vorwurf erhoben, er habe sich auf nicht einwandfreie Weise einen Bericht des zerrn Düsterberg zu verschaffen gewußt und von diesem Bericht unreellen Gebrauch gemacht. Ein solcher Vorwurf hätte in früheren Zeiten mit dem sofortigen Rücktritt des Ministers enden müssen. Aber Erzberger dachte nicht einmal daran zu klagen und wurde trotzdem weiter von Demokraten und Marristen in seinem Ministeramte unterstützt. Und erst als von allen Seiten dieselben Vorwürse erhoben wurden, sah man sich gezwungen, gegen Düsterberg Beleidigungsklage einzureichen. Aber siehe da, das Versahren gegen den Gbersten mußte eingestellt werden, weil er der Staatsanwaltschaft einen lückenlosen Beweis für seine Behauptungen liefern konntel zerr Erzberger, der nochmals Abgesertigte, blieb trotzdem im Amte.

Nach diesen fürchterlichen Niederlagen war es verständlich, daß selbst in der getreuen Zentrumsfraktion einiges Durcheinander entstand. Die Nachricht durchlief damals die Zeitungen, wonach Erzberger mit 47 gegen 11 Stimmen aus dem Reichszentrum ausgeschlossen worden sei. Diese Meldung wurde aber vom "Bayer. Kurier" am 3. Mai 1920 "dementiert". Danach hätte man Erzberger nicht ausgeschlossen, wohl aber den Wunsch ausgedrückt, er möge in Zukunft nicht mehr kandidieren. Dieser bescheidene Wunsch läßt sich leicht begreisen, denn die Zentrumsbrüder kannten Matthias Erzberger ganz genau und wußten, daß er skrupellos genun war, sein

Wiffen über die langjährigen Schiebungen der Partei für Recht und freiheit der Öffentlichkeit zu unterbreiten.

Zeren Erzbergers Charafter war schon von Zelfferich auch in dieser Richtung am 30. Juli 1919 in der "Areuzzeitung" gekennzeichenet worden. Zelfferich brachte damals folgenden Auszug aus der Rede des Reichssinanzministers Erzberger: "Ie schärfer der Angriff, desto schärfer die Abwehr. Darum werden Sie sich auch nicht beklagen dürsen, daß einzelne Menschen in Deutschland in unangenehme Situationen kommen. Sie könnten auf die Auslieserungsliste gesetzt werden. Wenn man jetzt mit Publikationen kommt, dann könnte einzelnen das Mißgeschick passieren, auf die Liste gesetzt zu werden." Diese Rede war die Antwort Erzbergers auf die Angriffe Zelfferichs. Und man sieht daraus, daß Erzberger bereit war, einen Ulenschen, der seine "Geschäfte" verderben wollte, den franzosen zur Beschäfte" verderben wollte, den franzosen zur Beschäfte" verderben

Abgesehen von den zahlreichen Vorwürfen, die Selfferich Erzberger gemacht und für die er den Wahrheitsbeweis erbracht hatte, sehen wir Jeren Erzberger auch sonst geschäftlich sehr in Anspruch genommen. So meldete z. B. die französische Zeitung "La Feuille" am 25. Juli 1919, Jere Erzberger habe bereits während des Krieges 1917 in enger Verbindung mit dem ehemaligen Ministerpräsidenten Caillaur gestanden, um mit ihm eine internationale Bank in der Schweiz zu gründen. Daß Erzberger dies getan hatte, ohne ein Beschäft machen zu wollen, wird man wohl nicht annehmen können.

Aber noch viel schlagender, vielleicht noch vernichtender als zelfsferichs Vlachweise sind die Berichte eines frommen Zentrumsmannes und Landesverräters, des Abbe Wetterle. Dieser zerr hat ein Buch geschrieben, betitelt "Les coulisses du Reichstag". In diesem Werk erzählt er, er habe Erzberger fast jeden Morgen um s Uhr beim Studium der Zeitungen im Reichstag gesprochen. Eines Tages fragte ihn nun Erzberger, ob er nicht Pariser Rapitalisten kenne, die ihm Millionen zur Verfügung stellen könnten, um einen Kanalbau mit der Anlage eines großen Warenhasens im Vorden Berlins anzulegen. Erzberger fügte hinzu: "Wenn das Geschäft glückt, gewinnen Sie 100 000 Mark!" Wetterle lehnte erst ab, was zeren Erzberger sehr erstaunte, willigte aber schließlich ein, um auf diese Weise die Erzserstaunte, willigte aber schließlich ein, um auf diese Weise die Erzserstaunte, willigte aber schließlich ein, um auf diese Weise die Erzserstaunte, willigte aber schließlich ein, um auf diese Weise die Erzserstaunte, willigte aber schließlich ein, um auf diese Weise die

bergersche Tüchtigkeit zu verfolgen. Er nannte Erzberger einen befreundeten Pariser Geschäftsmann. Dieser teilte Zerrn Wetterle später Erzbergers Briefe an ihn mit; das Ergebnis war: das Geschäft kam nicht zustande, weil der fromme Zentrums abgeordnete Erzberger vor Unterzeichnung des Vertrages eine Vergütung von 150000 Mark von der Pariser Gesellschaft verlangt hatte! Abbe Wetterleschließt: "Erzberger hat nicht das geringste Taktgefühl. Er sucht sich hervorzutun durch grobes, plumpes Berechnen. Sein settes, ewig lächelndes Gesicht ist widerwärtig. Wie konnte der Reichskanzler diesem Menschen die gegenwärtig schwierigen diplomatischen Aufträge anvertrauen!"

Trotz aller Versuche, Matthias Erzberger zu halten, mußten ihm selbst seine treuesten Freunde den Rat erteilen, etwas zu verschwinden. Das tat er denn auch, aber schon nach kurzer Zeit begann sich sein "Temperament" wieder zu rühren; man rechnete allen Ernstes wieder mit seinem erneuten politischen Auftreten, als ihn ein plöglicher Tod in Griesbach ereilte. Und siehe da, der Mann, den felbst das Jentrum noch kürzlich hinauswerfen wollte, galt plötzlich als Märtyrer des katholischen Blaubens. Der am 29. August 1921 berausgegebene Aufruf der Jentrumspartei über die Erschießung Erzbergers enthielt folgende Stellen: "War doch fein ganges Leben und feine Jugendfraft dem Dienste der Partei gewidmet. Wenige haben fo reftlos und hingebend im öffentlichen Leben gearbeitet (siehe Zelfferich-Prozeß. D. Verf.) wie er. Erzberger stand im Vordergrund des politischen Rampfes, und wie ift dieser Rampf gegen ihn geführt worden! Vicht mit ehrlichen Waffen. Mit leidenschaftlichem Saß und mit Lüge und Verleumdungen wurde die öffentliche Meinung vergiftet, und das Ergebnis ist der gemeine Mord. Und die folge für unser gesamtes Volk? Verwüstung der politischen Sitten, Verfall jeder Ordnung, aufreibender Bürgerkrieg." Diese Worte müssen hier ein für allemal festgenagelt werden; man vergleiche sie mit dem Urteil im Belfferich Drozeß. Und dann beißt es weiter: "Wer es gut mit unserem Volke meint, der bewahre es vor jenen Erschütterungen, der trete ehrlich auf den Boden der Verfassung ... Tretet ausammen in allen deutschen Gauen, um laut und feierlich Verwahrung ein-Julegen gegen den Kampf mit vergifteten Waffen, gegen verhängnisvolle Meinungsverbetzung, gegen jegliche Gewalttat. Für Wahrheit, Recht und freiheit!" Die Vorstände der Deutschen Jentrumspartei und der Jentrumsfraktion des Reichstags: Serold, Dr. Borscht, Stegerwald, Sedwig Transfeld, Becker. So wurde aus einem gewohnheitsmäßigen Behaupter unwahrer Dinge und nachweislich korrupten Parlamentarier ein "christlicher Märtyrer"...

Aber noch mehr. Der spätere Reichskanzler Dr. Mark sprach auf dem Jentrumsparteitag 1922 über die Jiele der Jentrumspartei und erklärte ("M. A. A." vom 17. Januar 1922), er wolle die Männer rühmen, bei deren Viennung in so vielen Zerzen Gefühle von Zoch, achtung und wärmster Dankbarkeit wach würden. Und er nannte Windthorst, Groeber, Trimborn und — Matthias Erzberger! Als Matthias Erzberger beerdigt wurde, hielt ein Prälat an seinem Grabe eine Predigt, in der er allen Ernstes versicherte, man habe Erzberger deshalb versolgt, weil er — ein großer Ratholik gewesen sein. Diese Rede brachte der "Bayer. Kurier" ohne jeden Rommentar.

Aber noch viel mehr. Am 27, August 1922 fand eine Gedächtnisfeier für Erzberger statt, auf der alle frommen Zentrumsgenoffen versammelt waren und der Airchenchor den Choral "Wie sie jo fanft rub'n" fang. Der Pfarrer Schweidart fagte in feiner Unfprache, "der Entschlafene fei es gewesen, der guerft im Weltfrieg den olzweig des friedens erhob. (Er vergaß bloß zu bemerken, daß Erzberger die größten Unnerionswünsche besaß, als er mit Thyffen Beschäfte machte, und erst dann den "Glzweig erhob", als er sich mit Thyssen verkracht hatte.) Aber ein Teil des deutschen Volkes habe den Mann des friedens nicht gesegnet, sondern ihm geflucht und ihm den Dornenkranz des Sasses und der Verleumdung so lange auf das edle Saupt gebrudt, bis er einer geheimen feme jum Opfer fallen mußte. Als Märtyrer starb er, aber auch zu unserer Auferstehung." Wir wollen nicht glauben, daß die frommen Unwesenden sich die Grundfätze gewohnheitsmäßiger Unwahrhaftinkeit als ihre überzeugung zu eigen gemacht haben. Sier liegt bereits jenes Vergeben obiektiver Geschichtsfällchung vor, das in den letzten Jahren gum System erhoben worden ist, um einen notorischen Volksschädling als Vationalbelden auszustaffieren. Man weiß wirklich nicht, was man sagen soll, wenn nach dieser Rede noch behauptet murde, Matthias Erzberger fei der Mann gewesen, der am meisten am Wiederaufbau

des Deutschen Reiches gearbeitet habe. Dies sagte nämlich auf der gleichen Feier Monsignore Vogt, während der Reichstagsabgeordnete Diez seine Gesinnungsübereinstimmung mit Matthias Erzberger durch die Behauptung bewies, nicht das geringste von den Beschuldigungen, die gegen ihn ausgestreut wurden, sei übriggeblieben.

Aber noch mehr! Reichstagsabg. Andree verkündete, Matthias Erzberger sei der eigentliche Gründer der Reichswehr gewesen. ("Volksfreund für Oberschwaben", 28. Aug. 1922.)

Auch die Arbeiterschaft des Jentrums wurde skrupellos in abn. licher Weise bearbeitet. fast zu gleicher Zeit wie die Rundgebung in Griesbach fand in Ravensburg (am 22. August 1922) eine Gedächtnisfeier sogenannter dristlicher Arbeiterschaften für Matthias Erzberger statt, auf welcher Erzberger als führer des Gedankens des - driftlichen Solidarismus hingestellt wurde ("Volksfreund für Oberschwaben", 22. Aug. 1922), und zu gleicher Zeit schrieb die in Paderborn erscheinende katholische Monatsschrift "Das heilige feuer", Erzbergers Lebensarbeit sei aus wirklich christlichen Grundnedanken gefloffen und aus mahrhaft vaterländischem Empfinden. Er wollte unser Volk dem Materialismus (!!) entreißen. Run sei er tot: "Aber leben soll unter uns sein ehrlicher (!) Wille, am Wohl des Volkes zu arbeiten, unermüdlich, uneigennützig (!). Es wird eine Zeit kommen, wo man biesem Manne ein Denkmal setzt. In den Serzen des Arbeitervolkes stehen heute schon ungahlige Denkmäler dieses Mannes." (Januarheft 1922.)

Wie am Anfange bemerkt, hat sich tatsächlich schon eine Jentrumsabordnung darum bemüht, die Büste des zum christlichen Märtyrer erhobenen, vom Gericht als gewohnheitsmäßiger Lügner bezeichneten, als korrumpierten Parlamentarier und des unrichtigen Eides überführten Jentrumsabgeordneten aufzustellen. — Anfang 1927 wurde in Griesbach eine Plakette von Erzberger enthüllt mit der Aufschrift, er sei — fürs Vaterland gestorben...

Die fromme Geschichtsfälschung ist also mit allen Aräften am Werk, das deutsche Volk irrezuführen und diesenigen, die es ins Verderben geführt haben, als seine großen führer hinzustellen.

## Emil Barth

Im Juli 1919 erschien eine, jetzt schon längst aus dem Verkehr gesogene Schrift, betitelt "Aus der Werkstatt der deutschen Revoslution". Verfasser war der "Volksbeauftragte" Emil Barth. Aus dieser Schrift ersuhr das deutsche Volk zum erstenmal etwas Väheres darüber, wie die ganze Geschichte im Vovember 1918 gesingert worden war. Es ersuhr die Dinge aus dem Munde eines "führers", war doch Genosse Barth mit diktatorischen Rechten ausgestattet gewesen; stand doch auch sein Vame an erster Stelle, als das letzte revolutionäre flugblatt vom 8. auf den 9. Vovember verteilt wurde; bildete er doch soson nach dem Umsturz mit Ebert, Scheidemann, Landsberg, Zaase und Dittmann zusammen das neue Rabinettstück der "Volksbeauftragten"...

Junächst erklärt Genosse Barth, daß Revolutionen gemacht werden; auch die deutsche sei gemacht worden und er, Barth, hätte in erster Linie teilgehabt an ihrem Gelingen. Er legt uns auch seine Rede vom 9. februar 1918 vor, die er anläßlich der Übernahme der Diktatur vor den revolutionären Obleuten gehalten hatte. Diese traurige Rede atmet den echtesten Geist unserer heutigen glorreichen Jeit. Barth sorderte nämlich die Jührer auf, alle Brücken hinter sich abzubrechen, "jedwedes patriotische Gefühl nicht nur aus dem Serzen zu reißen, sondern es auch mit Saß zu verfolgen". Er drohte für Verrat mit dem Tode, sorderte jedes Opfer und wurde zum Jührer gewählt.

Am 2. Vovember redete Genosse Barth wieder, versprach seiner Gesolgschaft, die Sympathien der Ententevölker im Sturm zu ersobern, so daß die Ententeregierungen aus Jurcht vor ihren Völkern keine Repressalien gegen uns zu unternehmen wagen würden (S. 49). Er saste: "Die Sympathien der Ententevölker sind für uns Brot, aber die freundschaftliche Saltung der Ententeregierungen ist für uns Licht und Luft." Mit diesen leeren Versprechungen war es gleich

nach dem Umsturz vorüber. Später hoffte dieser Bursche, der täglich mit Todesdrohungen um sich warf, nur auf das Mitleid unserer Feinde (S. 72). Der saubere Rämpfer gegen das Deutschtum trat für "bedingungslosen Frieden" ein, um die "Verachtung in Achtung" umzuwandeln! Er wollte auf diese Weise eine "neue nationale Ehre" aufbauen ...

Ein ganz besonders schönes und gelungenes Exemplar eines Sührers des Vovemberverrates ist also Genosse Emil Barth auf jeden
fall. Bei den späteren Versahren des Republikschungesetzes gegen
völkische Gegner Friedrich Eberts wurde er auch mehrkach als Jeuge
vernommen. Vlach übereinstimmenden Aussagen gebärdete er sich wie
ein Wilder, fuhr sich mit allen fingern durch seine dichte Mähne und
blickte irr umber. Ebert und Scheidemann verfolgte er mit wütendem
zaß, weil sie, seiner Meinung nach, sich in das von ihm, Emil
Barth, geschaffene Vest hineingesetzt hätten.

In dem genannten Werk bezeichnet Barth die Genossen Ebert und Scheidemann als "zwei über wenig Wissen verfügende, aber mit Juchsschlaubeit, mit Sophistik und Streberhaftigkeit bis oben hin vollgefüllte Routiniers", was ihm später das begreisliche Mißfallen der Mehrheitsgenossen eintrug. Der biedere "Vorwärts", wütend, in dieser Weise die Zeiligen der Sozialdemokratie charakterisiert zu sehen, antwortete dem "führer" der "deutschen" Revolution in eigensartiger, aber nicht ungewohnter Form: er veröffentlichte die — Strafliste des großen Volksbeauftragten.

Dieser Auszug aus dem Verbrecheralbum Neukölln, Band 4, Ar. 164, Kategorie: Sittlichkeitsverbrecher, lautete über den ersten Volksbeauftragten der Vovemberrepublik:

"Erregung öffentlichen Argernisses, 3 Tage Gefängnis, verhängt vom Schöffengericht Zeidelberg am 25. August 1902;

Erregung öffentlichen Argernisses, 3 Monate Gefängnis, verhängt vom Schöffengericht Erfurt am 26. März 1903;

Erregung öffentlichen Argernisses, 10 Wochen Gefängnis, verhängt vom Amtsgericht I Berlin, am 11. März 1905;

Erregung öffentlichen Argernisses, 6 Wochen Gefängnis, verhängt vom Schöffengericht Riedorf am 25. März 1909;

Erregung öffentlichen Argernisses, 3 Woche Gefängnis, verhängt vom Landgericht II Berlin am 11. September 1909.

Später finden sich keine Eintragungen, aber nicht etwa, weil Genosse Emil Barth durch geschlechtliche Schamlosigkeiten kein öffentliches ürgernis mehr erregt hätte, sondern bloß, weil er als unzurechnungsfähig erklärt worden war.

So sah der energische Vorkämpfer für die Demokratie des 9. 170vember 1918 aus. Sie hat sich als ihres Vorkämpfers würdig erwiesen.

## Friedrich Wilhelm Zoerster

Er gehört nicht zu den offiziellen Parteiführern, nicht zu den Ministern der Vovemberrepublik, dieser Zerr Professor; er ist was anderes: er ist einer der geistigen Zerolde einer Zeit, da Meineid und Selbstentmannung als hohe Tugenden gepriesen wurden. Er gehört zu denen, die Volks- und Landesverräter mit der Gloriole der höchsten Beistigkeit zu umhüllen bemüht waren; zu jenen, die ihr Beschäft darin erblickten, alles zu beschmutzen, was uns heilig ist und dies Moral zu nennen beliebten; zu jenen, die das eigene Volk in Anechtschaft auslieserten und das als "Weltbefriedung" auszugeben sich erdreisteten.

Als dem Jugenderzieher foerster während des Arieges der Boden Mündens etwas zu heiß zu werden begann, verzog er sich in die Schweiz, allwo schon andere Gesinnungsgenossen ihr Sandwerk betrieben und etliche sich diensteifrig von Paris die Befehle diktieren ließen, auf welche Weise sie das deutsche Volk vor der Welt zu verleumden hätten. Vom "Maison de la presse" gingen die Anweisungen aus. Dort wurden Tschechen, Slowaken, Chinesen und Bastarde aller Vationen dafür bezahlt, die französischen Lügenmeldungen täglich in 18 verschiedenen Sprachen in aller Welt zu verbreiten.

In diese gesinnungstüchtige diplomatische Fremdenlegion reihte sich auch der Bekämpfer des "preußischen" Militarismus ein und schrieb und schrie Tag und Vlacht über "Deutschlands Schuld" am Ariege. In seiner Zauptschrift ("Mein Rampf gegen das militärische und nationalistische Deutschland", 1920) erklärt der Biedermann, uns träfe "d i e Schuld", die "entscheidende Schuld", die "ausgewachsene Schuld". Deutschland sei "der friedlose und friedensstörer der ganzen Welt". Der Arieg erscheint dem Zerrn Prosessor als "ein Weltgericht", als dessen "Vollstrecker" er die Staaten der Börsenentente, als dessen "Gegenstand" er das deutsche Volk hinstellt. Im Versailler Schandvertrag, diesem Symbol des weltausbeutenden

Rapitalismus und der militärischen Vergewaltigung, erblickt der "Pazisist" Joerster "die Vergeltung für vier Jahre Verbrechen und Wahnsinn" und hat die Bescheidenheit, von unserem Volke zu sordern, daß es "eigene Unmenschlichkeit wieder gutmache". Die "unbeschreiblichen Greuel und Missetaten", die wir auf uns geladen hätten, malt dieser deutsche Thersites mit innigem Behagen unseren Todseinden aus und versteigt sich gar zu solgendem Ausrus: "Mit unbedingtem Recht hält man dort (bei den Ententevölkern) daran sest, daß die von der deutschen Ariegführung begangenen Untaten nur noch in den Zeiten der Völkerwanderung ihresgleichen sinden und zweisellos Verbrechen am Völkerrecht und an der Menschlichkeit darstellen, deren Größe und Umsfang durch keine Gegenrechnung auch nur annähernd erreicht werden kann."

Die Zungerblockade, die unserem Volk Millionen Menschenleben kostete, die Abschlachtung deutscher Gefangener in Rumänien, die Marterung Deutscher in französischen Kerkern, die Peinigung unseres Volkes in Rußland, die Vertreibung unserer Blutsbrüder in den Kolonien, das Lynchen Deutscher durch den aufgepeitschten Mob der Vereinigten Staaten — das alles besteht für den frommen Ethiker foerster nicht. Und wenn er davon spricht, so sieht er auch darin eine Strafe. Eine Strafe nicht allein für begangene "Missetaten", sondern eine Vergeltung für das Verbrechen, daß wir überhaupt da sind!

Selbst die Seststellungen der Demokraten echtesten Wassers vom Schlage etwa des Grafen Montgelas, daß Deutschland am Ariege unschuldig sei, kann Joersters Liebe für die französischen Guälereien nicht schwächen. Er erklärt: "Selbst wenn die Entente ihrerseits alle Verhandlungen abgebrochen und uns den Arieg erklärt hätte, so würde auch dann noch die Zauptschuld am Ariege der deutschen Poslitik zuzuschreiben sein." Der Arieg sei durch den "preußischen Militärgeist" "unvermeidlich" geworden und er bedauere nur den einen "Grundsehler unserer Gegner", daß sie sich überhaupt auf einen Waffenstillstand eingelassen hätten, "statt nach Berlin zu marschieren und den Preußen ad oculos die Viederlage des preußischen Militarismus zu demonstrieren".

Es ist daher kein Wunder, daß J. W. Joerster und der der Dokumentenfälschung als schuldig befundene Jude Eisner große Freunde

waren und dieser jenen zum - Gesandten in der Schweiz ernannte, als er durch Verrat auf den Stuhl des baverischen Ministerpräsidenten gelangt mar. Eisner erflärte die mufteften Chauviniften Clémenceau, Poincaré und Konforten in seinem Aufrufe vom 10. Vo. vember 1918 als "große Patrioten", während foerster stolz wie ein Duter sich mit seinen engen Verbindungen gu biesen geinden unseres Volkes bruftete. Später versuchte diefer "Wahrheitsfanatiffer" diese doch etwas allzu offenbergigen Beffenntnisse als nicht erfolgt hinzustellen, mußte sich aber urkundlich der Lüge überführen laffen. frau Dr. Roja Kempf, ebem. 26bg. des Bayer. Landtages, veröffentlichte einen Brief foersters an Eisner vom 16. November 1918, der u. a. lautete: "Da ich im gegnerischen Lager wegen meines Universitätskonfliktes ein unbedingtes Vertrauen genieße, so dient meine Ernennung auch dazu, den Absichten der neuen bayerischen Volksregierung bei der Entente Vertrauen zu verschaffen. übrigens habe ich von dem Augenblick an, in dem ich Sie zu meiner aufrichtigen freude in der Macht wußte, sofort gang in Ihrem Sinne gewirft, wobei mir gugute fam, bag ber intimfte Vertrauensmann Clémenceaus, der fich in ununterbrochener Verbindung mit den leitenden Männern der Ententestaaten befindet, mich hier besuchte und seitdem fast jeden Tag ein Erpofe über irgendeine wichtige Frage von mir erbittet, das er dann übersetzt und an die genannten Stellen sendet. Jufällig hatte ich sofort nach Empfang Ihres Telegrammes wieder Gelegenheit, dem Benannten in dreistundiger Unterredung die gange Sachlage darzustellen, wobei ihm das moralische Element in Ihren Aundgebungen befonderes Vertrauen einflößte. Er hat sofort nach diefer Unterredung an Clémenceau und an die amerikanische Gesandtschaft telegraphiert. Sie dürfen als schönsten Lohn für alle Ihre Mühen das Bewußtsein haben, daß Sie in diesem Augenblicke Deutschland gerettet haben."

Nachher hatte Joerster erklärt, "niemals" mit Clémenceau fühlung aufrechterhalten zu haben ... Das war damals, als sich vor dem bayerischen Gericht der Prozes über den toten "Minister" Eisner abspielte und es offenkundig wurde, wie dieser Bursche unser ganzes schaffendes Volk an die Jeinde verraten hatte. Um 17. Januar 1922 machte Joerster seinen Vasallenbesuch in Paris und sprach in der sog. "Liga für Menschenrechte" vor. Er wurde von den Juden Basch und Corcos empfangen. Die "Cabiers" der Liga vom 10. März 1922 schildern das Gespräch dieses deutschen Pazisisken mit aller Ausführlichkeit. Danach hätte Hoerster sich für den berzlichen Empfang bedankt (und od! Jür die guten Dienste, die er Frankreich geleistet hat!) und erklärt, er habe jetzt "die moralischen Elemente des französischen Sieges" begriffen. Der Triumph der Gerechtigkeit im Prozes Dreysus sei der Ansang des "Wunders an der Marne" gewesen, ebenso wie die Jabernaffäre den Beginn des deutschen Jusammenbruchs darstelle. Herner betonte Hoerster (in Paris!), daß "in der deutschen Seele das Gefühl der Ariegsverantwortlichkeit" immer mehr aufkomme. Und auf die Frage des Zeren Corcos, od es in Deutschland keine "rührigen demokratischen Vereinigungen" gebe, antwortete Zerr Foerster mit einem tiesen Bückling:

"Sie sind uns um ein Jahrhundert voraus. Die deutsche Revolution hat noch keine Gedanken hervorgebracht, welche die Massen begeistern. Es sehlt uns an einer demokratischen überlieserung. Die Erfolge der Bismarckschen Epoche haben unsern Geist mit den Gedanken der Verherrlichung der Macht erfüllt und uns in die Vergangenheit zurückversetzt. Unser, der Demokraten Ziel ist es, die universalistische überlieserung unserer großen Alassiker wieder zu Ehren zu bringen. Allmählich bringen wir es sertig. Wir machen gewiß langsame Fortschritte; aber erinnern Sie sich an das Elend des Mittelstandes, welches schrecklich ist, und diese Verarmung macht diese Leute unfähig, zu reagieren und sich von dem Gefühl des Vachbarn eine Vorstellung zu machen."

Und der Ehrenmann schloß:

"Wir sind keine Vation, sondern eine Gesellschaft der Vationen. Die tatsächlichen Eigenschaften der deutschen Seele werden durch die fühlung mit den anderen Völkern wieder aufblüben. Diese fühlung kann man erleichtern. Schaffen Sie zuerst ein unersich ütterliches (!) und unzertrennliches (!) Bündnis

der Alliterten gegen jeden Angriffsversuch unsererseits. Das ist das einzige (!) Mittel, bei uns den nationalistischen Wahnsinn zu entmutigen. Zelfen Sie andererseits den Elementen, welche bei uns dem demokratischen Gedanken zugänglich sind, indem Sie ihnen zu verstehen geben, daß Sie die preußische Seele hassen, welche die deutsche Seele zugrunde gerichtet hat."

Die herrlichen zeinde erfüllten zoersters heißeste Wünsche: Frankreich marschierte ins Ruhrgebiet ein! Joerster forderte darauf sofortige "Verständigung", d. h. restlose Unterwerfung. Diese erfolgte, dank dem erneuten Verrat der marristischen und demokratischen Gesinnungsgenossen des Monsieur Joerster in Deutschland. Und wie zum John fand dann im Deutschen Reichstag unter belgisch-französischem Vorsitz (La Jontaine) eine Kundgebung des "Bundes für Menschenrechte" statt. Frech und ungehindert sagte der Belgier mitten im deutschen Lande, zum ersten Male sei in diesem Zause jetzt der Grundsatz ausgesprochen worden, daß Recht vor Gewalt gehe!

Ju gleicher Jeit vergewaltigten schwarze, gelbe und weiße Franzosen deutsche Frauen und Kinder am Khein, schmachteten deutsche Männer in Marterkerkern der französischen Demokratie ...

Die "Menschheit", das Organ des Monsieur foerster, veröffentlichte anläßlich dieser Tagung aus dessen feder lange Auffätze. Etliche Blüten daraus. Am 10. Oktober 1924 schrieb er:

"Der Wunsch nach Befreiung vom Wettrüsten ist heute gewiß stärker denn je, aber das fortgesetzte moralische Versagen Deutschlands in Sachen der innerlichen Abkehr vom Jaust und Gistrecht (!) läßt in den europäischen Völkern nicht jenes Sicherheitsgesühl aufkommen, das allein den Entschluß zu einer wirklich durchgreisenden Abrüstung in Kraft setzen könnte. Auch außerhalb dieses Zentrums der Gesahr ist die Welt gegenwärtig noch voll von drohend rauchenden Vulkanen. So lange Rußland noch mit allen möglichen dunklen Absüchten droht und so lange es in Deutschland weite und mächtige Kreise gibt, die sich dorthin orientieren — so lange ist es von den übrigen europäischen Völkern zuviel verlangt, daß sie in großem Maßstab abrüsten sollen."

Ein Wutgeheul wird dann gegen die "militärischen Verbände" erhoben, die angeblich gegen die heilige Militärkontrolle Drohungen

ausgestoßen hätten. Und deshalb ergibt sich für einen foerster natürlich die folgerung, daß das Leben der Kontrolleure, der Besatzungsbeere, geschützt wird:

"Selbstverständlich (!) kann Frankreich zu seiner Sicherheit verlangen, daß vor allem in Deutschland selbst der Kampf gegen die Kriegstreiber geführt wird; es entspricht aber nur dem selbstverständlichen Grundsatze der internationalen Jusammenarbeit, wenn wir wünschen, daß Frankreich, und zwar das Frankreich Serriots, uns in diesem Kampfe unterstützt. Es liegt jetzt bei Deutschland, durch ehrliche und gründliche Durchführung des Londoner Paktes Ferriots Stellung in Frankreich zu stärken; es liegt aber auch bei Ferriot, in Deutschland den Kampf gegen den Militarismus, der in dessen Geburtslande wahrhaftig nicht leicht ist, zu unterstützen."

Ein Deutscher forderte also ganz offen den Einsgriff einer feindlichen, auf deutschem Boden schmarozenden Macht, um die nationalen Elesmente niederzuknüppeln. Dies geschah, ohne daß die deutsche Regierung dagegen auch nur den kleinsten finger rührte. Die "Menschheit" ist durch die Post zu beziehen, überall erhältlich und foersters Genossen hielten, wie gesagt, gar im Deutschen Reichstag ihre Tagungen ab. Sie waren sogar empört, daß sie nicht ganz offiziell von der Reichsregierung begrüßt wurden . . . Dazu schrieb foerster:

"Berlin hat mehr als irgendeine andere deutsche Stadt dazu beis getragen, daß der Weltkrieg über uns kam, es hat dazu beigetragen vermöge einer eigentümlichen Mentalität, die sich schwer beschreiben läßt, die aber in ganz Deutschland bekannt und unbeliebt ist. In Berlin und mit Silse des im Berliner System gewählten Reichstags bringen es die Deutschnationalen sertig, den Reichskanzler eine Rede balten zu lassen, die den dokumentarisch sessschenden Tatsachen über den Beginn des Weltkrieges ins Gesicht schlägt, zu nichts anderem, als dem deutschen Volke Sand in die Augen zu streuen, damit die Lastenverteilung entsprechend vor sich geht."

Das Börsendiktat von Versailles ist in foersters Augen selbstverständlich ein Blümchen Kührmichnichtan. Ob Zunderttausende deutsscher Männer und frauen dank der Sklavenarbeit verkommen, der deutsche Menschenfreund wachte über die zeiligkeit des "Vertrages"

und erblickte auch in der Auhrbesetzung ein sehr zweckmäßiges Mittel, die deutschen Sklaven zu erhöhter fron zu zwingen. Wörtlich schrieb der Bursche:

"Wird ein friedensvertrag hartnäckig und boswillig nicht gehalten, fo tritt der Ariegszustand wieder ein - mindestens aber ein Zustand, in dem der Gläubiger das ihm vertragsmäßig Zustehende durch den Druck einer Besetzung einzutreiben sucht. Es bestebt doch ein großer Unterschied zwischen ruchlosem Raub und zwangsläufiger Eintreibung eines vertragsmäßigen Rechtes. Poincaré konnte sich sehr wohl auf den Versailler Vertrag berufen, dessen Wortlaut so leicht zu seinen Gunsten zu deuten ist, daß selbst die englische Liga für Völkerbund die Rechtmäßigkeit der Erekution nicht ansechten wollte. Und wo ftanden mir beute, wenn nicht frankreich unferen Induftriellen gezeigt hatte, daß es fei. nen Spaß verfteht? gat nicht Bernhard in der ,Voffischen Zeitung' nachdrücklich genug hervorgehoben, daß unsere Industriellen unter dem Drucke der Offupation weit mehr angeboten haben, als Wirth von ihnen verlangt hatte, dessen Erfüllungspolitik sie seinerzeit als überhaupt nicht diskussionsfähig betrachteten? Sat nicht Strefemann als Sauptgrund für feine neue Politik der Erfüllung die Möglichkeit der Befreiung des Aubrgebiets bezeichnet und damit der Aftion Poincarés sehr vorsichtig aber draftifch recht gegeben : gat nicht Beneral Dames ausdruck. lich erklärt, ohne die Okkupation der Ruhr, d. h. ohne den also befundeten unbeugsamen Willen frankreichs, fein Recht durchzusetzen, mare das Sachverständigen-Komitee niemals eingesetzt worden?"

Ja, wo ständen sie (die Pazifisten) heute, wenn die Auhr freisgeblieben wärer Die Deutschen hätten weniger gefroren, das industrielle Leben wäre besser in fluß gekommen, der deutsche Lebensmut bätte sich gehoben. Das wäre einfach entsetzlich gewesen, und Poinscarés "gutes Recht" auf Deutschlands Vernichtung wäre wieder in seiner Erfüllung hinausgezögert worden. Und deshalb lobt der Pazissisch Foerster Frankreichs "unbeugsamen Willen", der bekanntlich mit Peitschen und Schwarzen und Tankgeschwadern sich austobte . . . Schade, daß Zerr Foerster nicht auch französische Spucknäpse aus-

trinken mußte, wie Deutsche an der Ruhr es zu tun gezwungen wurden, er hätte das friedliebende Frankreich noch besser und flüssiger besingen können ...

3.

Die letzten Worte foersters enthüllen nun ungewollt die eigentlichen Beherrscher der Weltpolitik: für die Bankiers in Amerika war die französische Armee das Iwangsmittel, Deutschlands Willen zu brechen, damit es die Finanzkontrolle auf sich nähme und sich ihnen für ewig als Sklave verschriebe.

Und auch das stellt Zerr foerster nicht nur fest — er triums phiert darüber. In Vr. 30, 1925, derselben "Menschheit" schrieb er: "Vur Geduld — auch in Deutschland werden über Vacht Wunder gescheben. Und sie gescheben schon. Die unerbittliche Realität der gänzlich veränderten Weltlage, die Abhängigteleist Deutschlagen der ganzen Veutschlagen der zilfeleistungen der ganzen Welt, die wachsende Organisation der ganzen Umwelt gegen einen neuen (!!) kriegerischen Angriff, die moralische üchtung des Angreisers, in der sich in Genfalle Völker geeinigt baben — das alles sind Dinge, die nunmehr Tag und Vlacht auf Gehirn und Gewissen unserer zögernden Volksgenossen einwirken, sie aus ihrer Iso-lierung hinausdrängen und sie zwingen werden, von den aussichtslos

Mit den Worten über die finanzielle Abhängigkeit Deutschlands ist das Problem der Weltherrschaft der jüdischen zoche fin an 3 angeschnitten. Auch in dieser Frage läßt Foerster über seine Besinnung nicht den Schatten eines Zweifels aufkommen. In seinem ansangs genannten "zauptwerk" schreibt er über die Antisemiten:

gewordenen Methoden Abschied zu nehmen ..."

"Das deutsche Volk möge sich dreimal besinnen, ebe es sich in das Treiben seiner Antisemiten hineinziehen läßt. Wir haben wahrlich genug feinde in der Welt. Es fehlte gerade noch, wo unsere ganze (!) Wiederherstellung von riesigen Arediten abhängt, die jüdische Joch sin anz der ganzen Welt gegen uns aufzus bringen." Joerster ist sich also über die Lage der Dinge vollkommen im klaren, aber der "Ethiker" findet kein Wort der Empörung gegen die scheußlichste, unsittlichste Serrschaft, die es auf

dieser Erde gibt, gegen die Geldherrschaft des Spekulations, und Börsenkapitals\*). Im Gegenteil, laut "Saarkurier" forderte Monsieur Joerster, kein wahrhaft patriotischer Deutscher dürse vergessen, was das deutsche Judentum für uns getan habe: "Wir Deutsche haben allen Grund, das aufbauende Element im Judentum (siehe Börse und Bolschewismus. Der Verf.) in jeder Weise zu ehren und in seinem starken Ethos (Barmat, Bosel, Rothschild, Castiglioni, Michael usw. Der Verf.) ein Gegengewicht gegen gewisse Gefahren und Schwächen unserer eigenen Veranlagung zu sehen." Vach diesem Erguß erübrigt sich jedes weitere Wort.

In der Jerstörung des deutschen Reichsgefüges ist Joerster auch innenpolitisch ganz folgerichtig. Wie Frankreich auf die Jerstückelung Deutschlands\*\*) bedacht ist, so ist selbstverständlich auch Monsieur Joerster überzeugter "föderalismus bekundete er auch den Blindesten bereits sichtbar angesichts der Jerstückelung Oberschlessens durch den jüdischesfranzössischen Völkerbund.

Jeder Deutsche ballte damals die Jaust in der Tasche, als er sich vor Augen hielt, wie Juden, Japaner, Chinesen usw. über deutsches Land, jahrhundertealte deutsche Kulturarbeit bestimmten, einen Organismus zerrissen, als sei das alles selbstverständlich. Selbst solche Blätter wie die "Münchener Post" wagten es nicht, ohne Protest den Genfer, gegen alle Selbstbestimmung erfolgten Spruch wiederzugeben. Aber einer wagte es, einer, der noch immer dem Deutschtum in den Rücken gefallen ist, wenn es um sein Dasein am schwersten kämpste: Friedrich Wilhelm foerster!

Die "Vieue Zürcher Zeitung" war nach dem Genfer Spruch durch den Mund eines "polnischen Sachmannes" für die polnische "Lösung" eingetreten; da ergriff auch der alte Volksverräter in derselben freimaurerischen Judenzeitung zur Vergiftung des Deutschtums das Wort. Und er sagte: "Zunächst sei ohne weiteres (!) zu-

<sup>\*)</sup> Vähere Belege siehe in meiner Schrift "Die internationale Sochfinanz als Serrin der Arbeiterbewegung in allen Ländern", München, Deutscher Volksverlag, RM. 1.—.

<sup>\*\*)</sup> Siehe hierzu die Zeugnisse des amerikanischen Gberkommandierenden Allen in seinem Werk "Mein Abeinlandtagebuch" und Wilsons "Memoiren und Dokumente".

gestanden, daß der Völkerbundsrat mit dem ehrlichsten (!) Willen zur Gerechtigkeit entschieden hat, und daß er angesichts der ganzen Sachlage, einschließlich des Versailler Vertrages, gar nicht in der Lage war, die Teilung zu umgehen." Der Völkerbund "durste" (!) das "Recht der oberschlessischen Polen" nicht ignorieren — die Deutschen hätten "nach dem Wassenstillstand freis willig (!) mitdieser Reparation" beginnen sollen; der "übernationale Charakter der Angelegenheit" sei bei uns überssehen worden: "Das ist das eigentliche (!) deutsche Verhängnis gesworden." So ging es noch eineinhalb Spalten weiter!

4.

Que politische Säuglinge merken noch immer nicht, daß unter den harmlosen Titeln "föderalismus", "Zeimatrechte" usw. vielfach g a n 3 andere Ziele, als vorgetäuscht, verfolgt werden. In dem Baß gegen ein wirklich einiges, nach außen fraff regiertes, nach innen vielgestaltiges Deutsches Reich sind alle sich sonft aus "weltanschaulichen" Gründen befehdenden Weimarer Roalitionsgenossen und ihre Vorreiter einig. Gewisse gerren in Bayern sympathisierten mit den rein partifularistischen Sannoveranern; Dr. Seim besprach - geschützt durch seine Partei - ungestraft mit dem feinde des deutschen Volkes den Plan einer Aufteilung Deutschlands; das offizielle Bamberger Organ der Baverischen Volkspartei forderte offen die Zerschlagung Preußens; der "Regensburger Unzeiger" erklärte, Bitler — der Großdeutsch-Völkische — solle Bayern verlassen; der christlich-soziale Eberle in Wien wünschte sehnsüchtig einen "katholischen Abein" in Verständigung mit dem "rekatholisserten Frankreich" ... Die separatistische Presse kann sich nicht genug tun, die Perfönlichkeiten friedrichs des Großen und Bismarcks mit ihrem Rot zu bewerfen (wie 3. B. auch ein Pfarrer an der fübslawischen Grenze, der "seine" Berde anstachelte, das von Deutschen als Wahrzeichen des Deutschtums errichtete Standbild Bismarcks in Trümmer zu legen). Alle diese Bestrebungen verbinden sich brüderlich mit der Tätigkeit des pazifistischen fr. W. foerster.

Es würde ein ganzes Buch füllen, wollte man all die ekelhaften Ausfälle des Pathologen aufzählen (der sogar im marristischen Bar-

matskandal einen Ruckfall in Methoden des deutschen - Großen Beneralstabs erblickt), aber aus der Ausgabe feiner Zeitschrift (Vir. 11, 1925) feien doch einige Bekenntniffe angeführt, die wir bitten, mit der Tätigkeit 3. B. der ach fo christlichen Bayerischen Volkspartei und der Schwarzgelben in Österreich zu vergleichen. Nach einer längeren, speichelleckerischen Betrachtung Frankreichs schreibt f. W. foerster unter dem Titel "Der einzige Ausweg", der jezige Justand in Europa sei sehr gefahrdrohend, und fährt dann wörtlich fort: "Wie kann Deutschland das alles andern? Einfach dadurch und nur dadurch, daß Deutschland felber aufhört, ein verframpfter zentralisierter Mationalförper inmitten eines nach allseitiger föderation schmachtenden Kontinents zu sein (foerster fordert natürlich nicht die Auflösung des zentralisserten frankreichs! Der Derf.). Deutschland muß fich felber wieder (!!) in eine foderalistische Einheit auflösen (!!) und dadurch die ganze Umwelt zur föderation einlaben (fich beutsche Länder einzusteden. Der Verf.) und fie darin bestärken — und diese Entwicklung muß mit der Zerschlagung Preußens, d. b. mitder Befreiung Sannovers und der Abeinlande (von Deutschland, wohlverstanden, nicht von frankreich. Der Verf.), muß fich in der wach fenden Verfelbständigung Bayerns (schön gefagt, gerr geim, nicht? Der Verf.) fortfegen und durch die engere wirtschaftliche und kulturelle Verfnüpfung ber Randstaaten (innerhalb ber beutschen Einheit!) mit der Nachbarwelt die gesamte kontinentale föderation einleiten und die Rhein-Donau-Straße zum Rückgrat der Vereinigten Staaten von Europa mach en." ("Menschheit", Vir. 11, 1925.)

Vach diesem Erguß der frommen Seele wird ein längerer Brief eines "elfässischen katholischen Geistlichen" an den "geehrten zerrn Professor", also an f. W. foerster, veröffentlicht, in dem es nach einer Aritik der Gegenwart u. a. heißt: "Es gibt jedoch noch ein anderes Deutschland, dessen politische Saltung meiner katholischen Sympathien würdiger erscheint. Dieses Deutschland, obgleich zum guten Teil außerhalb der Airche stehend, denkt in politischen Dingen katholisch weil es anknüpft an die ununterbrochene katho.

Lische Tradition, weil es den Mut hat, vom heutigen Geschlecht Buße und Umkehr zu verlangen, und weil es bereit scheint, den Ratholiken in loyaler Weise den ihnen gebührenden Platz im öffentlichen Leben zuzuerkennen." Mit diesem "anderen Deutschland" ist offenbar das pazifistisch zersetzte gemeint! Daß den Ratholiken der "gebührende Platz" vorenthalten gewesen sei, ist uns unbekannt: Zertling, Erzberger, Wirth, Mark sind Zeugen sür die Tatsacke, daß den Ratholiken keine Sindernisse in den Weg gelegt wurden. Sier ist aber offensichtlich eine kon selle zerschaft wurden. Sier ist aber offensichtlich eine kon selle zerschaft wurden. Sier ist aber offensichtlich eine kon selle zerschaft wurden. Sier ist aber offensichtlich eine kon selle zerschaft wurden. Sier ist aber alles nur dazu angetan sein kann, ähnlich wie der Markismus durch den Rlassenkampf, durch Schürung des konfessionellen Zaders Deutschland zu "föderalisseren", d. h. in diesem Kalle zu zerschlagen! "Auslösen", sagte Joerster. (Im Jahre 1927 konnte diese Politikausgegeben werden, da das Zentrum ganz Deutschland in der Tasche hat im Rompaniegeschäft mit Sochsinanz und Markismus.)

Damit ist das Kapitelder Donauföderation berührt. Man erinnert sich, wie die frommen zerren von der sogenannten Bayerischen Volkspartei Stein und Bein schworen, nichts von einer Donauföderation zu wissen. Dies berührte sehr merkwürdig, da diese überzeugten föderalisten doch sicher, sagen wir ausmerksam, alle Bestrebungen verfolgt haben müssen, die auch "föderalistisch" waren. Man weiß doch, wie ein Dr. Zeim sich um den "alten Kheinbund" sorgte und Zerr Dr. Schweyer den Zannoveranern seine Sympathie ausdrückte. Der saubere f. W. Joerster war mit dankenswerter Ausmerksamkeit auf die Ende 1924 unternommene Reise des Zerrn Benesch nach Wien eingegangen und trat mit echt christlichem Mut sür die abgeleugnete Donauföderation ein ("Die Menschheit", Vr. 38, 1924).

Er begrüßte zunächst Beneschs österreichische Reise, die offenkundig eine Wiederannäherung der Teile des früheren Österreichs beabsichtigte, und polemisierte dann gegen den unbedingten Anschlußwillen ans Reich: "Vergißt man dabei nicht die sundamentale Tatsache, daß österreich doch zuerst und vor allem in staatlicher Einheit mit Slawen und Madjaren und nur als solches übernationales Ganzes mit dem Reich (mit welchem? Der Verf.) verbunden war?" Man dürse die Mentalität "eines slawisierten Deutschtums" nicht außer acht lassen. Ferner: "Ist es nicht für unsere eigene Verbindung mit der Donau- und Balkanwelt von größter Bedeutung, daß einer unserer deutschen Stämme Mitglied eines dort entstehenden Völkerbundes sein wird? Wollen wir statt dessen nun wieder einen großen nationalen Block des Deutschetums, der sich quer zwischen Ost und West legt und uns die Feindschaft der ganzen Welt zuzieht? Würde nicht eine solche föderation auch für die Lage der deutschen Minoritäten höchst segensreich wirken?"

Diese Gedankengänge des volksverräterischen Zerrn sollen uns die Unantastbarkeit solcher Raubstaaten wie der Cschechei einimpfen, denn mit keinem Wort wendet sich Monsieur foerster 3. B. gegen die Tichechei: er mußte sie, wenn er folgerichtig mare, als einen gang unmöglichen Staat und den frieden ftorend hinftellen, weil fie durch ihre Vernewaltigung Deutscher und Ungarn den natürlichen Saß aller Deutschen und Ungarn hervorrufen muffe. Aber dafür ist gerr foerster nicht zu haben. Er hat alljüdische, französische und vatikanische Politik auf einmal zu vertreten - und damit Schluß. Das Problem der Donauföderation mit dem Ziel, die Bildung eines wir flich en Großbeutschlands zu verhindern, ift nämlich nur ein Blied in der langen Reihe der Versuche, das deutsche Volk zu gerschlagen und seine "abgefallenen" Teile einer international bestimmten Politik gefügig zu machen. In Soersters Personlichkeit zeigt es sich geradezu symbolisch, wie ein einziger Mensch Werkzeug der beiden internationalen und einer nationalen Macht zugleich sein kann.

Was zerr Mataja, der ehem. anschlußfeindliche österreichische Außenminister, mit zerrn Benesch, von dem er sich damals in Wien herausfordernd herzlich verabschiedete, abgemacht hatte, wissen wir noch nicht genau. Wir wissen nur eines: daß Benesch der tschechische Schubputzer der Börsenentente ist und seine bestimmte Aufgabe nehabt haben wird.

Am 26. Oktober 1919 erklärte Kardinal Jaulhaber: "Wann werden wir ein Gesetz bekommen, das gegen die gewerbsmäßige Verlogenheit auftritt, wie gegen den, der einen öffentlichen Brunnen vergiftet bat? Da fliegen die Vachrichten in die Welt, aus einer französischen Zeitung übernommen, es hätten in der Schweiz einige die Röpfe zusammengesteckt und sie wollten eine katholische Donaumonarchie errichten in Mitteleuropa, was vom Vatikan unterstützt

würde (bei diesen Worten lächelt der Tuntius Pacelli). Es kann der Unsun noch so greifbar sein, er muß in die Welt hinausposaunt werden."

Wie kam der Kardinal dazu, diese Bestrebungen so kategorisch abzuleugnen? War nicht zerr zeim im Mai desselben Jahres in Lupemburg gewesen, um über einen "katholischen und konservativen Block" zu verhandeln?

Und heute? fr. W. foerster spricht einmal off en das aus, wosür seit Jahren geheim gearbeitet wurde. Uns genügt das vollkommen, um zu wissen, was vor sich geht. Die Donauföderation und das bayerische Konkordat sind zwei Glieder einer politischen Kette, die sich um ein ohnmächtig gemachtes Deutschland legen.

Damit ist der Charafter friedrich Wilhelm foersters deutlich und plastisch geworden: er unterstützt planmäßig alle Mächte, die bestrebt sind, den deutschen Lebenswillen und das deutsche Ehr- und Einheitsbewußtsein zu zersetzen oder zu brechen. Er begeistert sich für die "Rechte" Poincarés, lobt den deutschfeindlichen Völkerbund, er preist die allsüdische Sochsinanz, er unterstützt Tag für Tag die auf konfessioneller Grundlage vor sich gehende reichszerstörende Propaganda.

Joerster ist somit der reinste Typus des "Beistes", der im November 1918 "auf der ganzen Linie" siegte und in Locarno erneute Triumphe feierte.

Man trug sich nach gelungenem Verrat ernsthaft mit dem Gedanken, den zeloten Frankreichs und diensteifrigen Freund der zochfinanz und des Vatikans als deutschen Präsidentschaftskandibaten zu benennen.

Schade, daß das nicht geschehen ist; die Vovemberdemokratie hätte sich dann in ihrer vollsten Zerrlichkeit offenbart\*).

<sup>\*) 1938,</sup> im Jeichen des errungenen Großdeutschland, ist eine Annäherung an Frankreich — von allen begrüßt — erfolgt. Viemand wird sich mehr als die Deutschen freuen, wenn Vorstehendes wirklich Vergangen beit geworden ist.

Professor M. J. Bonn

Ein großer "Sachverständiger", der ganz unberechtigterweise heute so wenig genannt wird: denn Professor Bonn ist einer der ersten Vorkämpser jener Ideen gewesen, welche Deutschland im August 1924 zu London in Gestalt des Dawes-Diktates als Gesetz anerkannte. Früher schätzte man Professor Bonn höher ein; immer wieder schried er Aufsätze im sog. "deutschen Weltblatt" (wie sich bekanntlich die Zeitung zur Wahrung jüdischer Interessen, das "Berliner Tageblatt", bescheiden nennt), und Josef Wirth nahm ihn mit etwa 38 anderen sachverständigen Israeliten mit in das herrliche Genua zur Ronferenz mit Anthony Rothschild und Litwinow-Wallach-Sinkelstein...

Als unter der glorreichen Ranzlerschaft des geren Josef Wirth die Mark bedenklich zu schwanken begann, ließ die Sorge um das Wohl des Vaterlandes den armen sachverständigen finanzdoktor nicht schlafen. Unter dem Titel "Die Stabilifierung der Mart" schrieb er laut "Berl. Tagebl." (21. April 1921): Junächst wäre die Idee eines Moratoriums für Deutschland zu erwägen; England, Belgien und Italien könnten "unter Umständen" wohl eine Stundung ertragen, aber das arme frankreich nicht: "frankreichs finanzielles Dasein ist vom Eingang beträchtlicher Jahlungen in Gold Ðα die wirtschaftliche Rettuna Deutschlands mit dem wirtschaftlichen Zusam. menbruch frankreichs nicht erkauft werden kann und foll, so muß (!!) ein Weg gefunden werden . . . " Der in dieser rührenden Weise um frankreichs Wohlergehen besorgte Tovemberdemokrat schlug dann vor, frankreich auf Kosten Deutschlands eine Anleihe zu gewähren. Eine folche Anleihe würde Jahlungserleichterungen schaffen: "Der Dollar würde auf die bloße Unfündigung einer folden Operation sehr stark sinken. Es wäre dann durch Jufammenarbeiten der großen Zentralbanken der

<sup>9</sup> Rofenberg, Novembertöpfe

Welt nicht schwer..., einen Höchstpreis für fremde Devisen anzusetzen."

Mit verblüffender Offenheit wird hier die Diktatur der Joch, finanz über alle Völker als ein wortlos hinzunehmender Justand anerkannt und vom Zusammenarbeiten der Börsenpiraten unser Schicksal abhängig gemacht. Und auch an die direkte innerpolitische Einmischung der Jochsinanz denkt der vorsorgliche Sachverständige des Berliner Mosseblattes; das doch noch bestehende deutsche Defizit solle durch Anleihen aus den Barbeständen des Publikums unter Beteiligung des Auslandes gedeckt werden. Also das ewige Lied der Kinder Israels: Anleihe, Anleihe, Anleihe bei der siegreichen Finanz von Vieuvork und London.

Diese sachverständige Auslieferung unseres Volkes, wie sie Bonn schon vor sechs Jahren vorschlug, ist im Dawes-Abkommen Tatsache geworden. Der Vovemberdemokrat kann stolz darauf sein, daß seine Vorschläge mit denen unserer Feinde übereinstimmten. Und aus welch herrlichem Geist diese stammten, hatte Zerr Bonn schon nach der ersten großen Viederlage nach Versailles, nach der Ronferenz zu Spa, in einer großen Rede über deren Resultate gezeigt. Zerr Bonn war nämlich auch in Spa als "Sachverständiger" dabei gewesen und berichtete stolz seinen Frankfurter Freunden darüber: "Man muß hier und da den Mut haben, Sentimentalitäten zu unterdrücken, auch wenn sie echtem Patriotismus entsprungen sind. Der Weg aller (?) Völker ist ein Leidensweg. Seien wir froh (!), daß wir dank der vortrefslichen Leitung unseres Außenministers Simons an einer Leidensstation vorübergekommen (?!) sind, rüsten wir uns für die nächste . . ." (Frankf. 3tg." vom 31. Juli 1920.)

Der John ist, weiß Gott, nicht übel gewesen und seine verständenisvollen Juhörer aus dem Leserkreis der "Frankf. 3tg." applaubierten denn auch verständnisinnig.

Im Jahre 1923 wird der Sachverständige Bonn noch deutlicher. Am 11. April dieses Jahres beginnt er den Leitartikel des "Berl. Tageblattes" mit den Worten: "Der Gedanke, daß die Reparationsfrage nur (!) dadurch gelöst werden kann, daß die deutsche Industrie für die künftigen Leistungen des Deutschen Reiches eine Garantie leiste, wird . . . heute bereits als etwas Selbstverständliches behandelt." Vatürlich. Der Gedanke, daß die Mächte des Westens ihre ungeheuerlichen Forderungen mäßigen müßten, wird vom deutschen Sachverständigen weiter nicht vertreten, und die Idee gar, daß man das Vermögen der Warburg, Mendelssohn, Bleichröder usw. usw. als Garantie heranziehen könne, fällt Zerrn Bonn — ebenso natürlich — nicht ein. Die Industrie war nämlich damals noch halbwegs deutsch, die Finanz aber — koscher. Zeute ist es ja so weit gekommen, daß von der de ut sich en Industrie fast nur der Vame noch übrigsgeblieben ist: Inflation und dann Areditsperre haben das ihrige getan, sie "sachverständig" unter die Kontrolle der "großen Zentralbanken der Welt" zu bringen, und so dem "Sinn der Weltgeschichte" immer näher zu kommen.

Am 3. Juni 1923 kommt Berr Bonn mit der Beharrlichkeit, die ber Jionistenführer Mahum Sokolow als ein Erbteil seiner Raffe bezeichnet, auf den Plan der Verpfändung der deutschen Industrie zurück und erzählt uns — wieder im Blatte des geren Mosse —, daß dieser Gedanke der "Garantie" der deutschen Industrie für eine auswärtige Unleihe zuerst im Berbst 1921 aufgetaucht sei. Wieder tritt Berr Bonn für den behren Bedanken ein und fügt zugleich einen neuen Plan hinzu, der mittlerweile ebenfalls Wirklichkeit geworden "Der Vorschlag, die Eisenbahnen in eine Privatgesellschaft zu verwandeln, ift ganz richtig", schreibt der Zerr seelenruhig nieder. Eine autonome Besellschaft wird einfach gegründet und eine "Übernahme der Verwaltung der deutschen Gifenbahnen feitens der Alliierten fann alfo nur erfolgen, wenn Deutschland seinen Verpflichtungen (!) bewußt nicht nachkommt. Die formale Möglichkeit, daß das geschehen kann, ist der beste Beweis für den guten Willen des Reiches."

Daß die Forderungen der "Alliierten" uner füllbar waren und sind, "übersieht" der edle Bonn. Daß man im Westen nicht "Reparationen", sondern Deutschlands Jertrümmerung wollte und will, bemerkt der "Sachverständige" nicht. Und 1924 ging die Deutsche Reichsbahn über in die Kontrolle einer Generalagentur der Börsensentente. Dem deutschen Volke wurde die Kehle sachverständig zusgedrückt, und Professor Bonn kann sich rühmen, dies alles schon vor Jahren vorgeschlagen zu haben.

Sun der gute Mann etwas in den Sintergrund getreten ift, glauben wir der glorreichen Demokratie von heute einen guten Dienst zu erweisen, seine Verdienste um das Weltgewissen (von dem wir aus dem Dawes-Diktat wissen, daß seine Zeimat in der Wallstreet ist) richtig gewürdigt zu haben.

Mitte April 1920 fand zu München ein Prozeß gegen den "revo. lutionären" Sochschulrat statt, der zur Zeit der herrlichen Käterepu. blik herumgewirtschaftet und die Diktatur in der Universität aufgerichtet hatte. Auf diesem Prozeß wurde festgestellt, daß ein Prosessor die bolschewistischen Studenten gegen seine Kollegen aufgeputscht hatte, sie sollten doch die Diktatur ergreisen. Dieser famose Mann war — Prosessor Bonn. ("Köln. Volkszeitung" vom 22. April 1920.)

Ergebenheit vor der internationalen Sochfinanz, bolschewistisches Aufputschen gegen deutsche Autorität finden wir also auch bei Prosfessor Bonn wieder. Er ist somit der echteste Sachverständige der Demokratie.

## Selix Sechenbach

Im Oktober 1922 stand sechenbach, der "Geheimsekretär" des Dokumentenfälschers und ersten "bayerischen" Ministerpräsidenten der Vovemberrepublik, Kurt Eisner, vor Gericht, um sich wegen der Anklage des Landesverrats zu verantworten. Er stand da: ein schmächtiges, noch junges Männchen, mit dichten schwarzen zaaren und stechenden Augen, die unstet und unsicher im Saale berumblickten. Mit belegter, beiserer Stimme machte er seine Aussagen, log, stotterte, wurde der Lüge überführt, während sein gleichfalls jüdischer Rechtsbeistand, Dr. Philipp Löwenfeld, immer wieder in höchster Erregung mit beiden Jänden in der Luft berumfuchtelte.

Ein Landesverräter! Mo ein Mann, der innerhalb des Marrismus als echter Ehrenmann zu gelten hat und gang folgerichtig bis auf heute als ein folder berausgestrichen wird. Was hatte er denn auch anderes getan, der kleine fechenbach, als was sie mit geringen Musnahmen fast alle getan haben, die Benoffen im beiligen Mary! für die Ententeblätter gearbeitet: Aunststud, haben die foerfter, Grelling, Stilgebauer usw. gleichfalls (3. T. für schone frangofische franken) getan, haben ihre Weifungen aus bem "Maison de la presse" zu Paris erhalten und sicher nicht schlecht dabei gelebt. — Deutschland der Kriegsschuld geziehen? Ja, das war ja Ehrenfache der gesamten Sozialdemofratie, deren Blätter wie Vebenausgaben des "Temps" und des "Matin" wirkten. — Frankreich gelobt, das bourgeois-kapitalistische Frankreich? Viun, das gehörte und gehört noch beute zum guten Ton, da ja sogar der marriftische Präsident des Reichstags, Benoffe Loebe, angesichts der frangosischen Einbrechertruppen an der Ruhr, Paris als die "Wiege der Menschenrechte" pries und Eisner die "frangösischen Patrioten" Clemenceau, foch und Poincaré in den Zimmel hob. — Die deutsche Verteidigung Oberschlesiens an die feinde denunziert? Das war aber ein gang besonders beliebtes Thema der gesamtmarriftischen Preffe, die die

Polen lobte, aber die "bayerischen Jorden" (das waren die Gber. länder, die ihr Leben für Schlesiens Befreiung einsetzen) beschimpsten . . . Vichts, aber auch nichts hatte der kleine schwarze Fechenbach getan, was große Jührer der Sozialdemokratie nicht auch als Lebensausgabe betrachtet hätten. Aber die Juchthäuser hätten keinen Platz mehr gehabt, wenn man alle Fechenbachs hätte einsperren wollen, und außerdem behagten ihnen die Posten als Chefredakteure, Parteissührer und — andere bedeutend besser als ein Schemel im Juchthaus. Deshalb war Jechenbach ein Ehrenmann, wie für jeden Juchthäusler sein Kollege von der gleichen Branche ein tadelloser Kitter ist, der verurteilende Richter aber die Verkörperung der schwärzesten Reakstion darstellt.

Also: nachdem schon 1919 ein Verfahren gegen den Geheimsekretär des führers zur Novemberdemokratie eingeleitet worden war, entzog sich Monsieur fechenbach dieser peinlichen Untersuchung durch die flucht zu den lieben Tichechen, fam fpater aber gurud, murde eingefangen und stand am 3. Oktober 1922 vor dem Richter. Gleich der erfte Tag enthüllte das Wesen des kleinen Demofraten (des kleinen sage ich, denn es hat viel größere gegeben, wie 3. B. sein Berr und Meister Eisner-Rosmanowsky). Erzbergers Denkschrift und das Rittertelegramm (Ritter mar vor dem Ariege baverischer Gesandter beim Vatifan), in dem dieser den Wunsch des Papstes gur Aufstachelung Österreich-Ungarns aussprach, sollte von Fechenbach dem deutschseindlichen, französisch-schweizerischen Journalisten Payot in vollkommener Abschrift ausgeliefert worden sein. So hatte es Payot im "Journal" erzählt, und das Original hatte man 1919 in der Wohnung des Genoffen fechenbach gefunden, felir strampelte und fagte: Bei Jehova! Vichts weiß ich davon! Kenne ich nicht einen Serrn Davot! Lugt dieser Journalist über mich armen, mahrheitsliebenden fechenbach! - 2iber fiebe ba, felir fechenbach hatte Arach mit feiner frau gehabt und fie bofer Dinge beschuldigt. Die frau geht zum Radi und fagt aus, daß Pavot zweimal als befonderer Berichterstatter nach München gekommen sei und heimlich Erzbergers Denkschrift erhalten habe. Der Lüge überführt, gesteht felix mit rotem Ropf, erklärt aber frech, er habe die Wahrheit nicht sagen wollen, um sich keinen Prozes wegen Landesverrats zuzuziehen. Also fechenbach w u ß t e ganz genau, daß er Landesverrat beging. Er tat

es als gesinnungstüchtiger Marpist, wird heute gelobt und schreibt jetzt Leitartikel im Zentralorgan der Partei, die Ebert, Scheidemann, Loebe und Barmat zu ihren Genossen zählt, d. h. im "Vorwärts".

Der Sozialdemokrat felir fechenbach wußte ganz genau, was die Entente mit uns vorhatte. Er schrieb ganz offen in der deutschseindlichen "Baseler Nationalzeitung" von der Gewaltpolitik der Entente, die den Sieg des Rätegedankens beschleunige (9. 4. 1919), händigte aber doch französischen Emissären Dokumente aus, welche diese Gewaltpolitik stützen und sie als berechtigt erscheinen lassen sollten!

Da wir bei der Presse sind: neben fechenbach saffen auf der Unklagebank die Gerren Bargas aus Galizien und Lembke aus Deutschland. Diefer Gargas unterhielt ein Spionagebüro, das sich "Internationales Rorrespondenzbüro" nannte und seine Zentralen in London und Rotterdam hatte. Gargas sammelte alle Nachrichten, die nachweisen sollten, daß Deutschland den Versailler Vertrag nicht erfülle, setzte als seinen Vertrauensmann geren Szopa (auch einen Juden) ein, zahlte nicht schlecht, und so konnte es nicht fehlen, daß (neben Lembke) auch der gute felir fechenbach dem guten Onkel Gargas Berichte lieferte. Vertrauliche Berichte natürlich. Dafür zahlte das englisch-jüdische Spionagebürd dem Genossen 3000 bis 4000 Mark monatlich, was für die erste gälfte des Jahres 1921 eine ganz hubsche Summe ausmachte. So schrieb der Biedermann 3. B. am 22. Juli 1921 an Onkel Gargas: "In Bayern werden auch heute noch, trot der wegen Oberschlessen entstandenen Konflikte. Werbungen von freiwilligen für Oberschlessen vorgenommen. Die hier Angeworbenen . . . werden lediglich mit einem Ausweis ausgestattet, der sie als bedürftige Oberschlesier ausweist . . . Diese Ausweise werden von dem in München befindlichen Werbebürd ausgestellt . . . Die bayerische Regierung weiß von dem Werbebüro und von seiner Tätigkeit, tut aber nichts . . . " Und wie Sechenbach für das Spionageburo arbeitete, fo auch für sozialistische und kapitalistische Ententezeitungen, wie "Daily Berald", "Daily Rews", "The Nation". Er hatte die Unverfrorenheit, darauf gestellt, am 6. Oktober zu sagen: es sei te in Widerspruch, wenn er als Sozialist für den englischen Rapitalismus tätig fei! Und was das Beste ift: Benoffe Sechenbach hatte in die fem Sall nicht gelogen, denn die gesamte Sozialdemofratie tut seit Jahren nichts anderes, als den Ententekapitalismus stützen, die deutsche Wirtschaft aber bekämpfen und beschmutzen: die Verweigerung der Ariegskredite vor dem Ariege, Streiks auf den Munitionswerkstätten, friedensresolutionen, 9. Vovember 1918, Erfüllungspolitik, Annahme der Dawesdiktate, Verfolgung der völkischen Bewegung, Schiebergemeinschaft mit den Barmats usw., das alles sind Glieder einer einzigen langen Aette, die sich um uns alle gelegt hat. Felix fechenbach tat nur, was sie fast alle taten, und so schried denn auch die marristische "Leipziger Volkszeitung" am 21. Oktober 1922 stolz nach der Verurteilung fechenbachs: "Dem Genossen fechenbach aber drücken wir, da sich die Aerkertore hinter ihm schließen, die Sand. für uns . . . ist und bleibt er der Ehrenmann, der er immer (!) war."

Aus dieser marristischen Gesinnungstüchtigkeit heraus hatte Genosse Jechenbach am 13. Jebruar 1919 in einer Massenversammlung erklärt, es gehe den deutschen Ariegsgefangenen in Frankreich gut und prächtig. Vlatürlich, bei den "großen Patrioten" foch und Clémenceau . . . Rein Wunder, daß zelip zechenbach auch nach Paris wollte. Und konnte er einen besseren Ratgeber für diesen Plan finden als den jüdischen Landes, verräter Grumbach, der nach 1918 als "Elsässer" den französischen Arbeiterführer mimter Der Plan gelang leider nicht. Jelip wurde geklappt und vor Gericht gestellt . . .

Unter dem Gezeter der Börsen- und Marristenpresse wurde Jechenbach zu elf Jahren Juchthaus verurteilt und ihm auf zehn Jahre die Ehrenrechte aberkannt. Die "Münch. Post" tobte (Vir. 246, 1922): "Ein Volksgericht, ein wirkliches Volksgericht über dieses Volksgericht! Und sein Urteil muß lauten: fort mit der bayerischen Ausnahmejustiz." Der galizische "Vorwärts" wimmerte im höchsten Jargon (Vir. 492 v. 18. 10. 1922) über den "durch und durch ehrenhaften idealistisch veranlagten Mann Jechenbach, dem ungeheures Unrecht geschehe", "kein Journalist sei mehr in Bayern seiner Ehre und Freisheit sicher". Und als das Urteil über den armen Jechenbach gefällt worden war, schrieb der "Vorwärts" (Vir. 498 v. 21. 10. 1922): "Von heute ab hat Deutschland seine "Dreyfusaffäre"."

"Ein Schreckensurteil", jammerte die galizische "Voss. 3tg." aus dem Zause Ullstein (Vr. 385 v. 21. 10. 1922). Die jüdischekommunisstische "Veue Zeitung" rief die "ganze zivilisserte Welt" gegen das "Schreckensurteil" auf (Vr. 221 v. 22. 10. 1922). "Ein Urteil wider

das (galizische. D. V.) Rechtsempfinden" überschrieb die "Münchner Post" am 24. Oktober 1922 ihren Alageartikel über das "unheimliche und grausame Urteil" und sagte zum Schluß: "Das Volksgericht München hat in diesem politischen Prozeß ein Urteil gefällt, das dem Rechtsbewußtsein des Volkes zuwiderläuft. Landesverräter sollen bestraft werden nach Gesetz und Gebühr. Aber dieses Urteil stellt alles auf den Aopf, es ist ein Tendenzurteil."

Die jüdisch-hochsinanzielle "Franks. Zeitung" meinte (Vr. 76) v. 25. 10. 1922), das Urteil müsse "Entsetzen hervorrusen". Das sei kein Rechtsversahren gewesen. Und dann schreibt das Blatt etwas, was jeder Deutsche auswendig lernen sollte: "Es sind Dinge vorgekommen, die jeder als schändlich und ehrlos empfinden wird. Schärsste politische und menschliche Urteile sind am Platz. Ein Gerichtshof aber hat nicht nach moralischem Urteil und nicht nach Empfindungen, sondern nach dem Gesetzen urteil und nicht nach dem hat debeuten: meinetwegen, ehrlos soll der Jechenbach sein, aber verurteilen dürft ihr den Burschen nicht. Vlach Moral dürft ihr nicht urteilen. Vur nach Gesetz, das hat aber nichts mit Moral zu tun (was im Sinne des Talmud durchaus zutrisst). Das allsüdisch-börsianische "Berliner Tageblatt" wütete: "Die wichtigsten Garantien des modernen Strasprozesses sind in diesem Versahren aufgehoben . . . "

Und als der überführte Landesverräter fechenbach ins Juchthaus eingeliefert wurde, schrieb der "Vorwärts" unter der Redaktion der Juden Stampfer, Kuttner, Schiff: "Sinter den Opfern (der polnisch-jüdische Spion Bargas wanderte mit dem Lembke gleichfalls ins Juchthaus, d. V.) eines der sch änd lich sten Justi3morde, die die Weltgeschichte kennt, haben sich die Tore des Juchthauses geschlossen..."

Also die gesamte jüdische, kapitalistische und marristische Weltpresse stellte sich hinter den Mann, der Spionen Vachrichten gegen Geld lieferte, der während der "Friedensverhandlungen" den Feinden Material gegen Deutschland aushändigte und als "Sozialist" in kapitalistischen Ententezeitungen arbeitete . . . Auch als der bayerische Justizminister seststellte, sechenbachs landesverräterische Tätigkeit babe den Eingriff eines neutralen Staates zugunsten Deutschlands unmöglich gemacht, stand die ganze Presse der Vovemberdemokratie auf seiten des Verräters. "Ein Taktsehler", schrieb Georg Bernhard.

Und sie hatten alle Ursache, über ein "unheimliches" Urteil zu schreiben, die Serren, denn viele von ihnen empfanden, daß, wenn man das Maß deutsch er Volksinteressen an sie, die herrlichen Demokraten und Marristen, legen würde, man sie alle mit dem kleinen sechenbach zusammen hätte einsperren müssen...

Mehr! Der ehemalige bayerische Justizminister Dr. Roth sagte ganz richtig im Bayerischen Landtag: "Es ist außerordentlich bedauer-lich, daß eine Verwirrung der Begriffe eingetreten ist, daß niemand mehr zu wissen scheint, was eigentlich den Vamen Landes ver at verdient. Wenn im Altertum, im Mittelalter oder in irgendeinem anderen Lande außer in Deutschland bekanntgeworden wäre, daß sich eigene Volksgenossen so schwer gegen die Interessen des Vaterlandes vergangen hätten, wie es hier der fall gewesen ist, und zwar zu einer Zeit der allergrößten Vot, der schwierissten außenpolitischen Situation, in der je ein Volk gelebt hat, so würden nicht einige Jahre Zuchthaus, sondern die Todesstrafe verhängt worden sein. Der Landesverratsprozeß hat deutlich enthüllt, daß wir von Verrätern umgeben sind und schon während des Krieges umgeben waren."

Und siehe da: kaum zwei Jahre waren verflossen, da begnadigt die bayerische Regierung den Landesverräter Felix Fechenbach . . .

Die Vovemberdemokratie hat wieder auf der ganzen Linie gesiegt. Alle Galgenvögel singen ihr jauchzende Symnen.

## Gustav Bauer

Der erste wirklich amtierende Reichskanzler der Republik! Ihm müssen wir natürlich mit ganz besonderer Ehrsurcht gegenübertreten, ist es doch klar, daß die Parteien, die nach vieler Mühe und Arbeit endlich zur Macht gelangt waren, einen ihrer Besten zu diesem verantwortungsvollen Amte berusen würden. Jahrzehntelang hatte die Sozialdemokratie über die Unterdrückung der in ihrer Partei vorhandenen Genies gewettert, nun mußte man annehmen, daß die im Laufe der langen zeiten aufgespeicherten geistigen Energien sich in breitem Strome über den neuen Staat der Freiheit, Schönheit und Würde ergießen müßten. Tatsächlich ergoß sich auch etwas, aber auf die meisten Deutschen wirkte das nicht wie der Ausbruch eines reinigenden Gewitters, sondern wie der Durchbruch einer großen Schlammflut von Korruption, die mit den Vamen Barmat und Bauer auf ewig gekennzeichnet ist.

Serr Gustav Bauer führte sich tatsächlich als ein Mann der höchsten Ideale ein. Am 7. Oktober 1919 trat er als frischzebackener Reichskanzler vor die sog. Vlationalversammlung und erklärte: "Eine moralische Erkrankung ohnegleichen gilt es in allen Schichten zu bekämpsen, mit allen Mitteln, mit aller Erbarmungslosigkeit, ohne irgendein Ansehen der Person." Am 1. März 1922 sagte er als Aläger gegen den Schriftleiter der "Deutschen Zeitung" v. Schilling: "Ich balte es für unehrenhaft und unzulässig, als Volksvertreter Unsauberkeiten zu decken." Am 3. März sprach er als Reichsschanzminisker im Reichstag: "Unser Bestreben ist, die Schäden, die wir übernommen haben, zu heilen." Und der führende Sozialdemokrat Bauer "heilte" die Schäden, indem er mit Großschiebern Sehlergeschäfte machte . . .

Serr Gustav Bauer, geboren irgendwo in einem kleinen Winkel Ostpreußens, dann sozialdemokratischer Parteigenosse und Gehilfe in einer Rechtsanwaltskanzlei, konnte scheindar den Glanz der hohen Würden eines Reichskanzlers und späteren Reichsschatzministers nicht ganz vertragen; er fühlte, jedenfalls nicht ganz mit Unrecht, daß die zerrlichkeit nicht lange dauern könne. So tat er alles, um wenigstens die sich bietende Gelegenheit beim Schopfe zu fassen und sich für seine

alten Tage eine Stange Gold beiseite zu legen. Und wie durch himm. lische fügung wurde Genosse Gustav Bauer bekannt mit der hoch, wohllöblichen firma Barmat aus Galizien, welche über Folland ein, trägliche fettgeschäfte mit dem Deutschen Reiche "tätigte".

Die Barmats, Großschieber erster Alasse und getreue Genossen der Sozialdemokratie, machten sich an alle Größen der Rovemberrepublik beran. Freund und Genosse Zeilmann vermittelte alle Bekanntschaften, und da konnte es nicht fehlen, daß auch Zerr Bauer in engere Beziehungen zu dem gastlichen Zause Barmat trat. Die Barmats betrogen zwar das deutsche Volk nach Strich und faden, verkauften fett zu teureren Preisen, als es andere Firmen getan hätten, und zwar zu Zeiten, als das deutsche Volk im schärssten Kampf um sein nacktes Dasein stand; aber das machte nichts, die freundlichen Genossen Bauer, Zeilmann, Richter und andere freuten sich des Lebens, vermittelten den Barmats große Aredite und schmausten auf Barmats Kosten in seinsten zotels, machten große Reisen nach Solland und ließen sich dort die teuren Badereisen vom Zerrn Vogelsang, Prokuristen des Zauses Barmat, in schönen holländischen Gulden bezahlen.

Serr Bauer schrieb am 2. Mai 1924 an den Präsidenten der Preußischen Staatsbank, daß Direktor Julius Barmat ein zuverlässiger, kreditwürdiger Geschäftsmann und ihm, Gustav Bauer, seit Jahren bekannt sei. Er wäre dem Präsidenten der Bank sehr zu Dank verpflichtet, wenn er dem freunde Barmat entgegenkommen würde. Und in üblicher Untertänigkeit half man zerrn Barmat natürlich: heute kann sich das deutsche Volk etwa 100 Millionen Goldmark in den Schornstein schreiben, weil die antikapitalistischen Genossen die löbliche firma aus Galizien so reich mit Geld versehen hatten.

Der Barmatskandal war trotz aller Versuche nicht mehr einzudämmen. Es kam zu einem Untersuchungsausschuß, und dort wurde denn schließlich auch Zerr Bauer als Zeuge vernommen. Am 29. Januar 1925 wurde ihm die Gewissensfrage gestellt: "Zaben Sie jemals von der Firma Barmat irgendwelche Vorteile pekuniärer Art erhalten?" Der Reichskanzler und Reichsschatzminister a. D. trat von einem Juß auf den andern und sagte dann das Wort: "Viein." Es verging ein Tag, und da konnte man plötzlich in der "Deutschen Zeitung" den Wortlaut des Briefes sinden, den ein Angestellter des Zauses Barmat an den ehemaligen Reichskanzler der Vovember-

republik geschrieben hatte. Mus diesem Brief war ersichtlich, daß ber Lerr Bauer von Barmat noch einiges Geld herausschwindeln wollte. Es wurde darin betont, daß er, der Reichskangler, für die Beschaffung des 6.Milliarden-Aredites keine Binfen gu erhalten hätte, da ihm schon für diesen Liebesdienst 2000 Dollar ausbezahlt morden waren. Im übrigen wurde der ehemalige Reichsschatzminister zart darauf hingewiesen, daß es ja unzulässig sei, für ihn Devisen zu kaufen, nachdem er folche schon lange habe verkaufen muffen. Und ebenfo gart wurde geren Bauer erklärt, daß durch feine "Informationen aus authentischen Quellen" Berr Barmat ichon erhebliche Verlufte aufzuweisen habe. Was doch nur so aufzufaffen ift, daß Genoffe Bauer als Minister einem Julius Barmat politische Winke negeben hatte, auf Grund beren Berr Barmat an ber Borfe fpielte! Röstlich wirkt es, wenn der angestellte Prokurist des Zauses Barmat den ersten Reichskanzler der Republik vom Wovember 1918 darauf aufmerksam macht, daß er von Barmat 1000 hfl "außer der Reihe" erhalten habe, woraus wir entnehmen, daß die Minister und Genossen ber antikapitalistischen Sozialdemokratie in einer langen Polonäse vor der Kaffe des Berrn Barmat angestanden haben, um ihre Geschenke in Empfang zu nehmen . . .

Es wurde dann noch nachgewiesen, daß der Reichskangler und Reichsschatzminister Bauer veranlaßt hatte, daß die Armeekonservenfabrik Spandau-Saselhorst auf Aredit an die zu diesem Iweck mit einem gang geringen Dapiermarkfapital gegründete Bremer Margarinefabrit, genannt "Brema", vertauft worden mar. Den Rauf. preis hatte die "Brema" in der für die damalige Zeit "üblichen Weise" später in entwertetem Papiergeld entrichtet, nachdem fie die Lagerbestände der Armeekonservenfabrik zu Wucherpreisen verkauft hatte. Darauf erfolgte die Fusionierung zwischen "Brema" und Spandau-Saselhorst; das Kind dieser Ehe nannte sich "Dema". Der geschäftstüchtige zerr Bauer veranlaßte darauf, daß das Reich sich an der "Dema" beteiligte, wobei der Wert der Luftgründung "Brema" ganz besonders hoch veranschlagt wurde. Von der "Dema" erhielt nun der fromme Genoffe Bauer eine ganze Anzahl Aftien gratis; ebenso war Barmat, den alle diese fabriken nichts gekostet hatten, mit reichen Verdiensten beteiligt, während die Barmatsche Sett. und fleischgesellschaft in Amsterdam das Monopol für die

Rohstofflieferung erhielt. Durch diese geschäftstüchtige Sandlungs. weise des ehemaligen Schreibers eines Rechtsanwaltsbüros verschenkte also das Reich sein eigenes Eigentum und mußte es zu teurem Preise später wieder zurückkausen.

Diese Schilderungen und der Brief von Barmats Prokuristen an den Genossen Bauer konnten nicht abgeleugnet werden, Serr Bauer hatte also als Zeuge den Untersuchungs, ausschuß glatt angelogen. Dieser Skandal erregte selbst in den geduldigen Areisen der Sozialdemokratie ein starkes Schütteln des Ropfes; am 30. februar 1925 faßte der engere Bezirksvorstand der Berliner Parteiorganisation den Beschluß, daß eine weitere Jugehörigkeit des Genossen Bauer zur Partei eine Unmöglichkeit darsstelle. Bauer wurde also ausgeschlossen.

Es vergingen nun weitere scheinbar ruhige Monate, aber jeder, der die Zusammensetzung der sozialdemokratischen führung kannte, wußte, daß hinter den Kulissen sieberhaft gearbeitet wurde. Denn Genosse Gustav Bauer wußt e selbstverskändlich zu viel und hätte sich einen echten schmählichen Sinauswurf nach so vielen Jahren treuester Dienste nicht gefallen lassen. Und die ebenso diederen Genossen wußten ebenfalls sehr genau, was ihnen bevorstand, und traten, nachdem der erste Sturm vorüber war, wieder zu einem Schiedsgericht zusammen. Um zo. Juni 1925 fällte dann dieses Ehren- und Schiedsgericht unter dem Vorsitz des Genossen aus dem Morgen-lande und Professors Sinzheimer ein stimmig den Beschluß, daß der Ausschluß des lieden Genossen Bauer aus der Partei vollkommen ungerechtsertigt gewesen sei und daß sein Verhalten durchaus nicht dem § 28 des Statuts widerspreche.

Es ist somit jetzt offiziell festgestellt worden, daß ein führender Genosse der Sozialdemokratie, ein deutscher Reichskanzler der Vovemberrepublik, wenn er als Zeuge vor die Volksvertretung tritt und diese anlügt, durchaus nach wie vor ein führer des arbeitenden Volkes sein kann.

So lebt denn Genosse Bauer ruhig und in frieden von den Verdiensten, die er um Volk und Vaterland, um "Brema" und "Dema" sich erworben hat, und kann sich in Ruhe hinsetzen und von den schönen Erinnerungen aus großer Zeit noch seinen Rindern und Enkeln ein Epos von der Serrlichkeit der Demokratie dichten.

## Doktor Josef Wirth

Eine der stärkten Säulen der Novemberdemokratie ist ohne Iweisel jenes wandelnde Mirakel, das ebenso beliebt ist in Rom "als treuer Sohn der Kirche", wie im bolschewistischen Moskau als unentwegter Kämpser gegen die "Reaktion". Jugleich lobpreist man den treuen Katholiken in den galizischen Redaktionen des "Berl. Tageblatts", des "Vorwärts", der "Voss. 3tg.". Mit einem Wort ein "Jührer", wie die "Franks. 3tg." jenen Vielgeliebten bezeichnete, der einst Deutschlands Reichskanzler war und einen Walter Rathenau seinen Freund nannte. Will man die Erfüllungspolitik ehren, die uns Kuhrbesenung, Dawesgutachten, Entwassnungsnote, Locarno, tausend Demütigungen mit Jandkuß unsererseits einbrachte, dann muß dem Namen Josef Wirth ein ganz besonderer Ehrenplatz eingeräumt werden.

Leider hat die schwarzrotgelbe Presse der Barmatgenossen es unbegreislicherweise bisher unterlassen, Reden und Taten Josef Wirths unserem Volk in chronologischer folge vorzulegen. Deshalb wollen wir das Versäumte nachholen und die goldenen Worte des frommen Josef Wirth der unverdienten Vergessenheit entreißen, jenes Jentrumsführers, an dessen Prophetentum einzig und allein nur Bethmann Sollweg beranreicht.

für die geistige Einstellung dieses "aufrechten Mannes" war schon ein Wort kennzeichnend, das er im Deutschen Reichstag am 2. Juli 1920 von sich gegeben hat; er sprach damals bereits von den "sittlichen Verpflichtungen zur Wiedergutmachung". Daraus ergibt sich logischerweise, daß die ungeheuren Erpressungen der Entente nicht ein himmelschreiendes Unrecht und eine gemeine Vergewaltigung darstellten, sondern höchstens nur Übertreibungen an sich gerechtsertigter Forderungen. Dieses indirekte Jugeständnis von Deutschlands "Schuld am Ariege" durch Dr. Wirth zieht sich durch fast alle seine Aundgebungen hindurch. So sind folgende Sätze seiner Rede zu Essen gar nicht anders zu verstehen (Juni 1921):

"Es wird eine harte Arbeit sein . . ., um das große Ziel (!) zu erreichen, das zu erfüllen, was uns die Feinde aufgebürdet haben. Ich werde von diesem Jiel nicht lassen. Ich weiß nicht, inwieweit wir das Ziel erreichen werden. Aber daß wir es erreichen, wenn wir wollen (!), das ist für mich gewiß."

"Ich erinnere an das Abkommen von Spa. Ich habe damals große zerren gehört, die sagten, wenn das deutsche Volk Spa annimmt, dann wird es nicht mehr bestehen können. Wir haben Spa angenommen und Deutschland ist nicht zerbrochen. Im Gegenteil (es sehlt noch, daß Dr. Wirth den feinden sür das Rohlendiktat Dank sagt. D. V.), es hat sich wieder gehoben. Gewiß hat sich auch die Schuld des Reiches gehoben. Wir haben heute Verpflichtungen von über dreihundert Milliarden. Sat sich aber nicht trozdem schon in manchen von den fällen, wo Vot und Elend waren, eine gewisse Ersleichterung gezeigt? . . Vicht nur die jezige Generation, sondern auch die kommende wird arbeisten müssen, um unserem Vaterlande die freisheit zu gewinnen . . . Es kann zo Jahre dauern, dis die große Last abgebürdet ist."

Des Deutschen Reiches Kanzler war also von vornherein bereit, 70 Millionen Deutsche ein ganzes Menschenalter hindurch blutig arbeiten, sür die feinde fronen zu lassen, um das "große Ziel" zu erreichen, die "sittlichen Verpflichtungen zur Wiedergutmachung" zu erfüllen gegenüber den Erpressern. Ein herrlicher Demokrat, der zerr Wirth, ein "führer", wie die "frankfurter Itg." sich ihn nicht besser wünschen konnte . . .

Aus diesem Geisteszustande sind Wirths fämtliche weitere Reden und Sandlungen zu verstehen.

Auf dem Industriellentag im Januar 1922 (unter dem Vorsitz franz von Mendelssohns) sagte Dr. Wirth freudestrahlend, daß "nach dem schweren Jahr 1921 im Jahre 1922 anscheinend eine üra (!) der Verständigung folgen" werde. Das "maßgebende (!) Kennzeichen" dafür sei "die Tatsache, daß man Deutschland als gleichberechtigten Kontrahenten zu einer Konferenz geladen habe".

"Auch darin, daß man von der nur politischen Behandlung der in Rede stehenden Frage absehe (!!) und . . . sich endlich lediglich (!) auf die Erörterung der wirtschaftlichen Fragen unter wirtschaftlichen Besichtspunkten beschränke, zeige sich, daß eine Verständigung sich anbahne. Man müsse es dank bar (!!) begrüßen, daß man Deutschland zu einer solchen Ronferenz jetzt unter diesen Umständen eingeladen habe." ("Bayer. Kurier", 19. Januar 1922.)

Gemeint war die Konferenz zu Genua. Auf dieser Jusammenkunft zeigte sich die gepriesene "Gleichberechtigung" u. a. in dem Brief des französischen Vertreters Barthou an den jüdisch-italienischen Außenminister Schanzer, in dem er Schriftstücke der deutschen Abordnung als "lügnerische Behauptungen" hinstellte ("Münch. Augsburger Abendzeitung", 24. April 1922).

Wirth blieb trottem in Genua, um das deutsche Volk würdig zu vertreten, und beschenkte uns unter führung Rathenaus mit dem bolschewistischen Rapallo-Vertrag. Von den Konzepten zur Antwort an Barthou wurde das mildeste ausgesucht: Verständigungspolitik. Antwort: Ruhreinbruch.

In einer Rede vor der Berliner Presse (unter dem Vorsitz seines jüdischen Zusenfreundes Georg Bernhard) schwärmte Wirth solgendermaßen: "Ziel und Richtschnur unserer Politik ist: die Einheit des Vaterlandes . . . herüberzuretten in eine Atmosphäre, wo nicht mehr der Gedanke reiner politischer Auswirkung des Sieges, des Zasse und der Zerstörung maßgebend ist, sondern wo der politische Zaß wie ein Nebel am Morgen zerstäubt wird durch die aufgehende Sonne, wo die Menschen sich zur Beratung über die großen wirtschaftlichen Probleme und über die Aulturprobleme der Welt wieder an dem Konferenztisch versammeln werden." ("Münch. 3tg.", Vr. 334, 1921.)

Um 1. Januar 1922 bezeichnete Dr. Wirth im börsianischen "Berl. Tagebl." "das deutsche Wirtschaftsgefüge aufrechtzuerhalten", als die Vorbedingung für seine (des deutschen Volkes) Lebensmöglichkeit.

Auf dem Reichsparteitag des Jentrums im Januar 1922 triumphierte Dr. Wirth: "Dieses Ziel, daß man die Welt wirtschaftlich sehe, und die Verbreitung der Erkenntnis, daß die Wirtschaft der ganzen Welt die Verständigung der Menschen voraussetzt, dieses Jiel hat Deutschland auf dem Leidenswege von London am 10. Mai bis Cannes erreicht." (!!)

Dann kamen im März 1922 die ungeheuren "Reparationsforderungen". Sie zeigten, daß man gar nicht daran dachte, die Welt "wirt-

schaftlich zu sehen", sondern daß man aus Deutschland soviel erpresfen wollte, als überhaupt möglich war. (Diese "Wirtschaft" konnte Dr. Wirth doch nicht gemeint haben?!) so Millionen Goldmark monatlich, forderung der Verpfändung deutschen Grund und Bodens, finanzkontrolle usw. Wie in Spa, wie in London, so duckte sich die Reichsregierung der Vovemberdemokratie auch hier. Wir wissen, daß die ginangkontrolle über uns in einer form verhängt worden ift, wie sie selbst die Türkei früher nicht gekannt hat. Dor dem Gang nach Genua wies Dr. Wirth im Reichstag nach, was bas deutsche Volk an "Reparationen" schon geleistet habe seit der Unnahme des Londoner Ultimatums: 1108 Millionen Goldmark in Barleiftungen, 420 Millionen Sachleiftungen, durch bas Clearing. verfahren 500 Millionen Goldmark. Ferner die vor dem Ultimatum getätigten Jahlungen. Um mehr zu schaffen, werden dem deutschen Volke neue Steuern auferlegt: Rohlensteuer 40 Prozent (!), Juckersteuer so Mark für den Doppelzentner usw. ("Münch. Dost" v. 27. Jan. 1922.) Schon lange bevor die Konferenz von Genua überhaupt begonnen hatte, schwärmte Dr. Wirth vom "Geist von Genua" (wie Stresemann später vom "Geist von Locarno") und verstand darunter den siegenden Beift der Völkerversöhnung. Jedes Aind weiß heute, daß diese Konferenz uns nichts, rein gar nichts, genützt hat, nur haben, dant dem Rapallovertrag, die Sowjetjuden fast freie Sand in Deutschland bekommen. Sie erhielten die garifche Botschaft geschenkt, man richtete ihnen (d. h. die A. E. G. Rathenaus) einen flugdienst (mit Schlafkabinen im flugzeun) nach Moskau ein und ging zu ihnen zu Diners. Warum auch nicht? gatte boch Dr. Wirth in einer Reichstagsrede im "februar 1922 diese Mörderrenierung, die 30 Millionen des ruffischen Volkes ins Grab gebracht hat, ausdrücklich in die Reihen der "geordneten Staatsverwaltungen" eingereiht ("M. VI. VI." v. 10. febr. 1922.) Rabek-Sobelsohn hat sich bafür dankbar erwiesen und veranlaßte den USD. führer Breitscheid, sich am Versuch, Dr. Wirth zu stürzen, nicht zu beteiligen. ("Münch. 3tg." v. 20. febr. 1922.) Die Stimmenthaltung der Unabhängigen batte uns damals den Erfüllungskanzler auf lange Zeit weiter "gerettet". Und 1923 erhielt Dr. Wirth von der dankbaren Sowjetregierung golgkongeffionen in Westrufland.

Trotz des vielgepriesenen Rapallovertrages ist kein Pfund Brot mehr nach Deutschland gekommen, nur einiges gestohlene Gold wurde in Villen für die Sowjetbanditen umgesetzt.

Aus Genua — wo, wie gesagt, alle deutschen Vertreter offen der Lügenhaftigkeit beschuldigt wurden — schrieb Dr. Wirth einige Rarten ins geliebte Vaterland, welche uns den echten Vachfolger des von uns ebenfalls gewürdigten Matthias Erzberger zeigen. Eine davon (an einen Freund in Rarlsruhe) lautet: "Sier ist es noch schoner (!) als auf der Dürkheimer Weinversteigerung." ("Schwäb. Tageszty." Vr. 140, 1922.) Vergleiche Barthous Ohrfeige . . .

Vach Genua hielt Dr. Wirth seine große Verteidigungsrede im Reichstag. Er sagte u. a.: "Die Genuakonserenz bedeutet zweisellos einen Fortschritt. Wir sind, nach außen gesehen, als gleichberechtigte Macht auf der Genuakonserenz erschienen . . . (von innen besehen, waren wir der Prügelknabe. Der Verf.) Wir haben in Genua im Sinne der europäischen Verständigung Politik gemacht. Alle, die es sehen wollten (aber niemand wollte. D. Verf.), konnten schon (!) in Genua erkennen, daß es uns Ernst ist, uns selbst mit den Vactionen Europas zu verständigen, und auch einer Verständigung anderer Vactionen, wenn wir dazu gerusen werden (natürlich, wenn man Dienstbessissen rust. D. V.), selbstos (!) zu dienen." Dann sprach Wirth von Lloyd Georges "Gottesfrieden", der "ebenso groß und erhaben" sei "wie die Idee der Genuakonserenz selbst" . . .

In Paris wurden — als Wirth sprach — die Finanzverhandlungen der Bankjuden fortgeführt. Wirth sagte darüber: "Diese großen Ziele sind klar zu erkennen, und der Weg dazu, der möglich ist, der der Verständigung, ist mit sestem (!!) Schritte zu beschreiten . . . Die Sanktionspolitik fortführen, heißt den Geist von Genua verneinen." ("Voss. Ztg.", zo. Mai 1922.) Der seste Schritt der französischen Truppen war an der Auhr freilich zu hören. Aber Wirth war taub auf diesem Ohr.

Vachher begab sich Wirth auf eine große Rednerreise, um seine weltpolitischen Erfolge zu verkünden und den "Geist von Genua" zu preisen (wie Stresemann später den "Geist von Locarno"). So sprachen sein Lehrer Rathenau und er in Stuttgart. Dort hieß es: "Den fortschritt in den politischen Beziehungen des Deutschen Reisches zu den früher (!) feindlichen Staaten erkennt man am deuts

lichsten an der Sprache, die diese führen." (Vgl. den Brief Barthous, die Reden Poincarés, die "Reparations"noten usw.). "Die Genueser Konferenz hat gezeigt, daß wir (!) als Vertreter des Reiches politisch wieder Boden unter den Jüßen gehabt haben." ("Voss. 3tg.", 10. Juni 1922.) Einem Abgesandten der "Voss. 3tg." sagte der Reichskanzler: "Wir werden denselben Weg weitergehen, den wir bisher beschritten haben. Wir werden an Wiedergutmachungen (!!) leisten, was möglich ist. über eine gewisse Grenze werden wir aber nicht hinausgehen können. Wer von uns Unvernünftiges (!) verslangt, der arbeitet am Untergang Europas."

Das Londoner Ultimatum und die "Reparations"diktate vom März 1922 scheinen dem Erfüllungswirth also etwas durchaus Vernünftiges gewesen zu sein.

Da die Genueser Pleite nun durch eine neue Konferenz verschleiert werden sollte, wurde im Zaag ein neuer politischer Jirkus gebaut. Darüber sagte Wirth zum Vertreter der mit Frankreich in Beziehungen stehenden Zeitung des Juden Bernhard: "Wir sind nicht beteiligt (man hatte nämlich Deutschland hinausgeworsen), aber im Interesse Europas hoffen wir, daß sich eine Einigung ergibt, die es Rußland ermöglicht, seinen Wiederausbau vorzunehmen. Was wir in Genua getan haben, werden wir auch in Zukunst tun: wir wollen uns allen (!) nützlich erweisen, von denen wir annehmen dürfen, daß sie uns wohlwollend gegen über stehen." ("Münch. Itg." vom 20. Mai 1922, Vr. 138/139.)

Diese lakaienhaften Worte sprach ein Kangler des Deutschen Reiches!

2.

Wie anfangs gesagt, hatte Wirth es im Januar 1922 als bereits erreicht bezeichnet, daß die Welt nun nicht mehr grausam machtpolitisch, sondern "wirtschaftlich gesehen" werde. Vach Genua aber
hieß es: "Die große Aufgabe (!) der deutschen Politik ist es, die
frage der Reparationen — in Wirklichkeit sind es Kontributionen
— allmählich (!) aus dem politischen Sepenkessel in das Reich wirtschaftlicher Erwägungen überzusühren." ("Voss. 3tg.", 10. Juni 1922.)

Also eine Selbstdementierung von jener Sorte, wie sie zum guten Ton der Novemberdiplomatie gehören. Das erhöht aber heutzutage die Autorität bei Reichsbanner und Republikvereinen.

Bleich barauf sprach Dr. Wirth über die brennende Anleihefrage. Bekanntlich liegen alle Sozialdemokraten und ihre Juhälterparteien vor der internationalen Sochsinanz andetend auf den Knien. Die Männer, die am 9. Vovember 1918 den Rapitalismus als gestürzt bezeichneten und im Lande auch alle Macht in Sänden hielten, haben sie vollkommen — wie von den Drahtziehern gewollt — in die Sände der jüdischen Banken und Börsen gelegt. Jetzt, wo die Erfüllungspolitik Deutschland seit Jahren immer mehr auszehrt, wird das Volk dahin bearbeitet, in großen Anleihen die letzte Silse zu erblicken. Daß dies die letzte Schlinge zur Inseknechtschaft ewiger Verschuldung bedeutet, wird natürlich verschwiegen. Aus welchem Grunde Dr. Wirth auch immer auf ein Finanzkonsortium sein flehendes Auge richtete, entzieht sich unserer Kenntnis. Sachlich betrachtet, betrieb er jedoch die Politik, wie sie im Interesse der jüdischen Börsenkönige und Volksversührer lag.

Über die schon genannte Stuttgarter Rede berichtete die "Voss. 3tg.": "Jum Schluß streifte der Reichskanzler noch kurz die Anleihesfrage. Er stellte mit Befriedigung (1) fest, daß in dem Anleiheaussschuß Männer der englischen und amerikanischen Sochsinanz süzen, die schon im vergangenen Jahre die Unmöglichkeit der Londoner Jahlungsbedingungen erklärt hatten." (10. Juni 1922.) Ausschlaggebend waren in diesen Pariser Verhandlungen Morgan und sein Beschäftsführer Cohn sowie Otto Rahn aus Vienvork. Laut Veröffentlichung des Vienvorker Bürgermeisters war Morgan es, der in allererster Linie den Eintritt Amerikas in den Krieg herbeigeführt hatte, und der 1925 verstorbene amerikanische Senator La Follette äußerte 1923, wäre er Präsident gewesen, so wäre Amerika nicht in den Krieg eingetreten, und wenn sämtliche Morgans hätten eingesperrt werden müssen.

Otto Kalm ist ein 1867 zu Mannheim geborener Jude, von dem eine 1918 in London erschienene, von Juden herausgegebene Schrift ("Die Juden unter den Leitern der Entente") sagt, er sei einer der Vorkämpfer für die Sache der Alliierten gewesen. Außerdem ist er Ritter der Französischen Ehrenlegion und gelobte dem Pariser

"Journal" am J. Juli 1935 den Sieg der Alliierten. Im Dezember 1935 hatte er in Neuvork öffentlich erklärt, er schäme sich eines jeden Tropfen deutschen Blutes, der in seinen Adern rolle. Ferner bezahlte er die "deutschen" Pazisisken- und Verräterzeitungen in der Schweiz.

Auf diese Sorte von finanzbanditen hoffte des Deutschen Reiches Bangler.

Dr. Wirth hat aber noch andere Erfolge zu verzeichnen. Bekanntlich hatte er verkündet, er stehe und falle mit Oberschlessen! Oberschlessen siel, Dr. Wirth aber blieb stehen. Am 2. August 1921 sprach
Dr. Wirth in Bremen: "Mir kommt es nicht darauf an, Illussonen
zu wecken, Illussonen haben wir früher genug gehabt im Weltskriege . . . Wir haben in den letzten Monaten manche Enttäuschung
erlitten, aber eines hat sich doch gezeigt, wir sind nicht Illussons,
männer gewesen (man vergleiche Wirths andere Zugeständnisse.
D. Verk.). Wenn man einmal in der Politik eine feste Richtung eingeschlagen hat . . ., dann muß man doch in der Welt Beachtung
sinden. Diese Beachtung in der Welt baut sich auf auf deutscher
Charaktersestigkeit." Vachdem der charakterseste Wirth "die Stimmen des Rechts und des Friedens" aus der ganzen Welt gehört haben
wollte, erklärte er stolz vom deutschen Volke:

zerreißen lassen, ohne mit der Wimper zu zucken. Dr. Wirth aber hat vor und nach Genua im Deutschen Reichstag "Englands führern" für ihr

"Durchhalten auf der Ronfereng" feinen Dank ausgesprochen. ("Doff. 3tg.", 30. Mai 1922.) Und als der Jude Schiffer die Abtretung des durch ben Genfer Spruch abgetrennten Oberschlesien vollzogen hatte, dankte ihm Dr. Wirth und hoffte auf den Dant "fämtlicher (!) Völfer Mitteleuropas, ja gang Europas". Dann fagte er: "Mun ift das Werk vollendet (!!), das der oberschlesischen Bevölkerung und ihrer Wirtschaft das Leben in der zeimat ermöglichen foll." ("Vorwärts", 30. Mai 1922.) — Seine Leib. und Magenzeitung aber, das alljudische "Berl. Tagebl.", emporte fich über Oberschlesier, die Madchen und Frauen, die mit frangosen in Gemeinschaft lebten, die Jöpfe abgeschnitten hatten, und schimpfte über die "irregulären Banden", die "fich fträubten", auseinanderzugehen und deutsches Land fampflos an Polen abzutreten. Die deutsche Reichsregierung verordnete ihrerseits eine hohe Strafe für jeden, der mit der Waffe in der gand angetroffen werden würde ("Berl. Tagebl.", VIr. 307, 14. Juli 1922.) Das war der "Dank des Vaterlandes" an die deutschen freikorps, die deutsches Land geschützt hatten und von der Reichsregierung selbst gerufen worden waren! fürwahr, Dr. Wirth war Deutschland gegenüber fein -Illusionspolitifer.

Vlach der Pleite vom Zaag stand die Londoner Konferenz 1922 in Sicht. Der Mann ohne Illusionen sagte zum Vertreter des "Vieuporker Zerald", "wenn die Londoner Konferenz eine Enttäuschung bringe, werde Deutschland sein Arbeitszeug aus der Zand legen und den Mut verlieren". ("Berl. Tagebl.", Vir. 349, 8. August 1922.) Bekanntlich wurde auch aus London nichts, und Dr. Wirth, der große führer und Prophet, erklärte kalt: "Zätte London zu einem vernünftigen Ergebnis geführt, dann stände der Dollar heute nicht auf 1050 Mark, sondern vielmehr auf 400 bis 500, und das Vertrauen in die deutsche Kreditsähigkeit wäre teilweise wiederhergestellt. So aber ist zunächst auch die internationale Anleihe zerschlagen." ("M. VI. VI.", 17. Aug. 1922, Vir. 342.) Zätte, hätte, hätte . . .

zier ist nun der finger in die große Wunde unseres Lebens zu legen. Als Wirth das Steuer ergriff, kostete der Dollar 63 Mark, Mitte 1922 1600—2000 Mark. Dann folgte die von den Finanz-

piraten in- und außerhalb Deutschlands berbeigeführte Inflation. Dr. Wirth hatte "regiert".

Seine Politik führte er aber schließlich selbst ad absurdum. "Welche Jolgen dieser Marksturz für Deutschland hat, liegt auf der Jand; weitere (!) Verelendung breiter Volksschichten, Absperrung der nötigsten Lebensmittels und Rohstoffzusuhren, Ausverkauf der Lagerbestände (!!), Jungersnot, Verzweiflungsausbrüche der Masse, Unterhöhlung jeder Regierungsautorität und speziell für die deutsche Industrie Vernichtung des Betriebskapitals und Erlahmen der Produktion."

Das alles lag ja tatsächlich klar auf der Jand, aber ebenso klar war es, daß dies alles die unmittelbaren folgen der Tätigkeit des Dr. Wirth darstellten. Dann fuhr der Reichskanzler ohne Illusion sort: "So zerbricht alles (!) in unseren Jänden, was wir politisch, staatlich und sozial geschaffen (Vanu, was denn "geschaffen" außer Chaos? D. Vers.) haben . . . Un mein Ohr dringen die Stimmen aller derer, die durch den Jusammenbruch des Geldwertes gegenüber dem Vichts stehen. (für die Millionen, die Dr. Wirth zum Teusel wünschten, hatte er kein Trommelsell. D. Vers.) . . . Und was gewinnt frankreich aus seiner Politik? Es gewinnt nichts, denn es macht Deutschland nur reparationsunsähig. Auf die Unmöglichkeit der Goldleistungen muß naturnotwendig die Unmöglichkeit der Gachleistungen folgen . . . Von der dritten Stuse der Verelendung, die kommen konnte, will ich nicht sprechen; was dann folgt, ist nicht mehr Gegenstand der Politik, sondern der Geschichtsschreibung."

Diese Worte wurden an die ausländischen Pressevertreter gesprochen. Der Mann, dem es "nicht zweiselhaft" gewesen war, das "große Biel" (die Befriedigung unserer feinde) erreichen zu können, der das deutsche Volk dafür dreißig Jahre lang fronen lassen wollte, stand vor dem Chaos. "Es zerbricht alles"; jawohl, alles, was andere gebaut haben, als sie 1870 ein Deutsches Reich erkämpsten. Alles war in ein paar Jahren binausgeworfen worden, was in Jahrzehnten erarbeitet worden war. Das waren die früchte der Tätigkeit des Dr. Wirth. Er sagte ferner:

"Ich appelliere nicht an Ihre Sentimentalität, aber es ist etwas Gewaltiges, am Sterbebette eines Volfes zu stehen . . ." ("Voss. 3tg.", Ar. 387, 17. Aug. 1922.) Auf dem Wege zum Sterbebette waren wir also, trotz des genialen Schülers des Matthias Erzberger. Ju jenem Sterbebett, das alle
Deutschen Serrn Wirth vorausgesagt hatten, als er in ahnungsloser Anmaßung deutsches Volksvermögen verschleuderte. Die "Verständigung" war aber doch auf dem Marsch. Und zwar so, wie sie die
"Franks. Itz." herbeiwünschte, welche die "Begründung einer angelsächsischen Weltherrschaft" als eine Entwicklung pries, der wir uns
zu freuen hätten. (Vr. 108, 1922.) Die Letzte ölung wurde uns
dann in London durch das Dawes-Gutachten verabsolgt. Die Einsargung hat im Oktober 1925 in Locarno begonnen.

Daß wir so weit sind, weiß Dr. Wirth. Wenigstens muß man es aus den Worten schließen, die er an den Korrespondenten des "View Kork Zerald" richtete. Er sagte: "Die Entwertung der Mark sei eine derartige, daß das Ausland die gesamte Industrie für wenige Milliarden Dollar aufkaufen könne." ("Bayer. Kurier", Vir. 321, 7. Aug. 1922.)

3.

Wenn man aber damals trotz allem noch glaubte, Dr. Wirth würde angesichts seiner eigenen Geständnisse wenigstens seine Unsfähigkeit und sein vollkommenes Siasko bekennen, so hatte man sich im Charakter dieses Mannes verrechnet. Er fand sogar am 11. September 1922 noch, daß der Gedanke, die Welt "wirtschaftlich zu sehen", nur noch "mitunter" verdunkelt werde. ("M. A. A.", 12. September 1922.) Und am 14. September 1922 erklärte er bereits sein weiteres "Programm":

"Der Weg ist klar. Es ist der Weg, den die Völker nach verlorenen Ariegen gehen müssen. Dieser Weg ist nicht Schlemmerei, dieser Weg ist nicht die Vergeudung des Vationalvermögens, es ist nur der Weg der harten Arbeit und, wenn es sein muß, der harten Mehrarbeit aller Schichten. Im Ringen um dieses Jiel muß das ganze Volk hinter uns stehen, das ganze Deutschland soll es sein. Denn es gilt die Jukunft des deutschen Volkes zu retten und im Laufe der Jahre wieder eine Periode deutscher Wohlfahrt herbeizusühren." ("M. VI.V.", Vir. 387, 15. Sept. 1922.)

Also restlose Verstlavung deutscher Arbeitskraft! Ein "klarer" Wen, nichts zu sagen!

Aber während Dr. Wirth nach außen in Ergebenheit zerschmolz, so hatte er doch Mut und Kraft nach einer anderen Richtung: bei Bekämpfung des deutschen Widerstandsgeistes und des völkischen Gedankens. Sier wurden Schutzgesetze gemacht, Ausnahmegerichte eingesetzt, die deutsche Presse geknebelt, nationale Vereinigungen aufgelöst, die Todesstrafe verhängt.

Aber gegen Großdevisenspekulanten und Wucherer wiederum war man weich wie Wachs. Der bayerische Minister Schweyer erklärte offen im Landtag, die Reichsregierung des Dr. Wirth habe den Vorschlag, das Vermögen der überführten Volksausbeuter zu beschlagnahmen, rundweg abgeslehnt...

Es war nach allem nicht verwunderlich, daß Dr. Wirth bei unseren äußeren und inneren feinden großes Vertrauen genoß. Die "Frankf. 3tg." pries seine Politik als die "einzig mögliche", von "Berl. Tagebl.", "Voss. 3tg.", "Vorwärts" usw. gar nicht zu reden.

Als Dr. Wirth nach dem fall Oberschlessens zum zweitenmal Reichskanzler wurde, sagte die "Münchener Post", die "Bersliner Presse, soweit sie nicht von Ariern geschries den würde, sei hoch befriedigt". (Nr. 250, 1922.) Und der "Daily Chronicle" brachte einen großen Leitartikel, in dem es hieß: "Eine Widerspenstigkeit von seiten Deutsch-lands sei niemals wirklich in Frage gekommen, so lange Dr. Wirth deutscher Reichskanzler gewesen sei... ("Deutsche Itg.", Nr. 251, 3. Juni 1922.)

Also fast alle waren mit Dr. Wirth zufrieden: die Börsenjuden inund außerhalb Deutschlands, die Sowjetbanditen in Ausland und anderswo, die Journalisten aller Kaliber, die Wucherer, das Jentrum, die jüdisch geleitete Sozialdemokratie . . . Bloß die bösen Völkischen nicht.

Trotz aller dieser Sympathie mußte der gute Wirth im Vovember 1922 nach all seinen Seldentaten in der Versenkung verschwinden.

Ils Wirth nach Genua fuhr, lehnte er einen Vertreter der deutschen Landwirtschaft ab und mählte dafür Georg Bernhard von der

"Voss. 3tg.", auf bessen Schulter gestützt er sich photographieren ließ (wie bamals unwidersprochen gemeldet wurde). Bernhard weinte denn auch seinem Freund mehrere kugelrunde, große Judentränen nach: er sei "an sich selbst" gestürzt; durch ein "Unenträtselhaftes", und sagte dann: "Meist trat er plötzlich auf den Plan wie einer, der aus dem Schlaf erwacht; aber der doch scheinbar (!) alles gehört und richtig erfast hat, was inzwischen passiert ist." ("Voss. 3tg.", 16. Vov. 1922.)

Von diesem Nachtwandler, der nur "scheinbar" — ein böser Sohn von seiten des geschätzten Freundes — alles begriffen hat, wurde das deutsche Volk geleitet und ging ebenfalls wie ein Nachtwandler ahnungslos dem Abgrund entgegen.

Am 11. Januar 1923 marschierte mit dem Willen der Sochstinanz, unter dem Druck des Comité des forges und der Marschälle von frankreich das französische Zeer mit Tanks und schweren Ranonen ins wassenlose Ruhrgebiet ein. Ein Schrei der Empörung über den Rechtsbruch ging damals durch Deutschland. Sogar im Deutschen Reichstag wurde dieser vernommen. Vlachrichten über den bevorstehenden Einbruch hatte man schon am 10. Januar. In diesem Tage sand sich der Auswärtige Ausschuß des Reichstages zusammen. Vor seiner Tür aber stolzierte frech und wichtig der Berichterstatter des "Echo de Paris". Anstatt diesen Burschen hinauswersen zu lassen, wurde er von einem Mann in ein langes intimes Gespräch gezogen. Dieser Patriot war der Reichskanzler a. D. Josef Wirth. ("Münchener 3tg." vom 12. Januar 1923.)

Im 18. februar 1923 fand zu Ulm der Parteitag des frommen Jentrums statt. Dr. Wirth, lebhaft von seinen schwarzroten Gesinnungsgenossen begrüßt, hielt ein stolzes Referat. Das war ganz folgerichtig. Denn getreu seinem Charakter konnte der politisch bankerotte Erfüllungskanzler gleich seinem Zerrn und Meister Matthias Erzberger sich nicht freiwillig von der Politik zurückziehen. Wie Matthias nach seinem peinlichen Prozest eine heilende Wirkung der Zeit abwartete und sich dann vorbereitete, erneut auf dem Schauplatz zu erscheinen (was unsehlbar geschehen wäre, wenn ein plötzlicher Tod ihn nicht daran gehindert hätte), so hatte auch Josef Wirth sich ein paar Monate zurückgehalten, um dann, als sei nichts geschehen, mit eherner Stirn wieder auszutreten.

Josef Wirth stellte fest: wenn wir das Londoner Ultimatum nicht angenommen hätten, so wäre — nach Lloyd Georges Meinung, die für Josef Wirth natürlich ausschlaggebend ist — Deutschland "in Stücke gerissen" worden. Den Verlust Oberschlessens und der Ruhr, Off- und Westpreußens, Eupens und des Rheinlandes sah Josef Wirth scheinbar nicht als ein In-Stücke-Reifen an. Dann sprach er ein klassisches Wort: "Mit Säbelrasseln und Reden erreicht man nichts, das könnten wir aus der Geschichte vor hundert Jahren lernen." Mit Sabel konnen wir allerdings heute nicht raffeln, weil unsere Erfüllungspolitiker sie ja alle ausgeliefert haben. Und wenn reden nichts hilft, so ist es unverständlich, warum Wirth als erster nicht den Mund hält, denn feine Meisterschaft hat von jeher darin bestanden, das Gegenteil von dem zu prophezeien, was nachher eintrat. Worte, wie "ich bin gewillt, fräftig mitzuarbeiten", muß sich jeder Deutsche von dem abgetakelten Reichskangler verbitten, namentlich wenn er erklärt:

"Schwer ist es für uns, die Sympathie und das Vertrauen des Auslandes zu gewinnen. Wir werden sie um so eher erringen, wenn die Leute der nationalen zetze sich ruhig beiseite stellen. (Großer Beisall der Jentrumsgenossen!) . . . Es müssen Verhandlungen einstreten, ehe es zum Weißbluten kommt."

Schreib dir diese Worte hinter die Ghren, deutscher Michel! Der Mann, unter dem das deutsche Volk zum Weißbluten gebracht, ans Sterbebett geführt wurde, ohne daß uns diese sklavische Erniedrigung die Jaustschläge, Reitpeitschen, Vergewaltigungen erspart hätte, dieser Mann redete der neuen "Verständigung" das Wort und wagte noch, vom Schutz vor dem Weißbluten zu sprechen! Wahrhaftig, so lange ein Dr. Wirth inmitten eines Rampfes auf Leben und Tod noch von "nationaler Zeize" ungestraft sprechen darf, wird auch kein Ausländer sür uns Achtung und Vertrauen empfinden. Und so lange verdienen wir diese auch nicht!

Gleich nach dem Ausfall gegen die Vlationalen und Vliederwerfung vor dem Ausland schloß Josef Wirth mit einer Verhimmelung — Walter Rathenaus, empfahl Mehrarbeit, wenn dadurch der "Frieden in Europa" (nicht in Deutschland) erreicht werden könne, und sagte endlich: "Wir wollen Verständigung und Verföhnung und sagen Rampf an jeder (!!) Gewalt, wo sie sich regt."

Das konnte alles doch nur bedeuten: auf den Bauch vor dem Ausland, Viederknüppelung des deutschen Gedankens... Gewalt nach innen. Wirths Rede wurde, wie die "Donau-Wacht" (VIr. 4), 1923) freudestrahlend feststellte, mit "minutenlangem Beifall und Sochrufen" begleitet.

Mit solchen Männern, Parteien und Zeitungen ging das deutsche Volk in das neue Ringen um sein Dasein hinein! Wahnsinnig, verbrecherisch, leichtsinnig, instinktlos und betrogen. Schwärmer, Schwätzer und Lumpen redeten in deutschen Landen und wirkten mit — die einen bewußt, die andern unbewußt — am Zerbrechen auch des neuen Rampfes an der Ruhr. Ein Gehilfe dieser neuen Dolchstößler war Josef Wirth.

Die Vovemberdemokraten und Marristen muffen und werden ihm ein ehrendes Andenken bewahren.

Vach diesem neuen Zervortreten bereiste der Unermüdliche mehrmals das heilige Rom und war im heiligen Rußland, allwo er — wie gesagt — an Zolzkonzessionen beteiligt ist, die Bankerott machten, deren jüdische Vertreter in Moskau, Lewin und Berdischew, wegen Bestechung, andere wegen Bestechlichkeit, zu Gefängnis und Tod verurteilt wurden. Auch in Wien und in Veuvork hatte er geheimnisvolle Missionen zu erledigen. Was Josef Wirth im einzelnen hinter den Kulissen der Politik getan hat, wissen wir armen Sterblichen heute noch nicht. Aber soviel ist sicher, daß er sich nicht verändert hat und den alten Kurs steuert: Ergebung vor dem Ausland, Kampf gegen das völkisch-nationale Deutschland. Die Zeiligsprechung seitens der schwarzen, goldenen und roten Internationalen ist Josef Wirth sicher. Er hat diese auch wirklich redlich verdient. \*)

163

11\*

<sup>\*) 1933</sup> floh Wirth nach fronkreich und mublt bort gegen bas Deutsche Reich.

## Georg Bernhard

Aus irgendeinem, den Deutschen unbekannten Grunde kam es im Jahre 1921 einmal zu einem heftigen Streit zwischen dem Cheserdakteur der "Vossischen Zeitung", Georg Bernhard, und dem Zauptschriftleiter des "Berliner Tageblatts", Theodor Wolff. Bernhard warf dem "B. T." vor, es hätte alles dem deutschen Volke Zeilige beschmutzt und begeisert. Da griff der so übel angesahrene Wolff in ein fach mit dem Akt "Voss. Itg.", Buchstabe B, und unterbreitete der öffentlichkeit solgendes Schreiben des Ullstein-Blattes an seine Geschäftsfreunde in dem von den Franzosen besetzten und vergewaltigten deutschen Gebiet:

"Die Nossische Zeitung" jetzt ist dasjenige Blatt, das in Düsseldorf die besten Absatzchancen hat. Diese Zeitung wird von der französischen Besatzungsbehörde überall mit größtem Entgegenkommen behandelt, weil ihr bekannt ist, daß die "Vossische Zeitung" das einzige Blatt in Deutschland ist, das für die Verständigung mit Frankreich eintritt. Die französische Besatzungsbehörde weiß, daß sie bei der unbedingten (!) Freigabe des Verkaufs der "Vossischen Zeitung" keinerlei Gefahr läuft, weil in ihr für allerhand Vermutungen und sonstige politische Rombinationen, die nicht der Annäherungspolitik dienen, kein Raum gegeben wird. In gleicher Weise verhält es sich mit den Bildern der "Berliner Illustrirten Zeitung". Der französischen Besatzungsbehörde ist auch hier bekannt, daß von der Redaktion die nötigen Rücksichten genommen werden."

Man wird zugeben muffen, daß ein französischer Spion nicht viel anders hätte schreiben muffen, falls er für Frankreich eine Zeitung in Deutschland leiten wurde. Bernhard nahm den zieb des Theodor Wolff widerspruchslos in Empfang und stellte die Angriffe gegen das "Berl. Tageblatt" ein . . .

Die dank des einmaligen Wutanfalls auf diese Weise als "Gazette de foch" entlarvte "Vossische Zeitung" pflegt seit Jahren einen besonderen Ausschnitt aus der allgemeinen internationalen Börsen-

politik. Während die "Frankf. Zeitung" uns die Serrlichkeiten der "angelsächsischen Weltherrschaft" schildert und Deutschland offen auffordert, sich dieser Weltherrschaft "zu freuen" (von der das Blatt natürlich genau weiß, daß es sich nicht um die Angelsachsen, sondern um die jüdische City und die jüdische Wallstreet handelt), verfolgt die "Voss. 3tg." das Ziel, uns von der Friedfertigkeit Frankreichs zu überzeugen, seine Unschuld am Kriege darzutun und für die "Verständigung" mit ihm, lies Unterwerfung Deutschlands, zu wirken.

Vlachdem die erste große patriotische Begeisterung Deutschlands 1914 einer ernsten Sammlung gewichen war, gab Bernhard bereits einem feinde Deutschlands die Möglichkeit, in seiner Zeitung zugunsten der Poincaré und Clémenceau das Wort zu ergreisen, und zwar dem Zionistensührer Max Vlordau (Simon Südseld). Dieser Mann schrieb am 1. Vlovember 1914 in der "Voss. 3tg.": "Der Ausbruch des Arieges war für Frankreich eine furchtbare Überraschung, für die Regierung nicht minder als für das Volk; dieses hat ihn ebensowenig gewollt wie jene; das muß der deutschen Öfsentlichkeit und vor der Geschichte ausdrücklich und seierlich (!) bezeugt werden."

Um die ganze Ungeheuerlichkeit dieser Worte zu begreifen, muß man sich vergegenwärtigen, daß damals die ganze Welt von der feindlichen Propaganda überschwemmt wurde und eine Sturmflut schmutzigster Lügen alle Staaten überzog: deutsche "Kriegsschuld", deutsche "Greueltaten" waren Dinge, die allen Völkern täglich hundertmal eingehämmert wurden. Und nun stand gar in einer "deutschen" Zeitung zu lesen, daß ein Poincaré nie an Krieg gedacht habe, und daß tatsächlich Frankreich absolut unschuldig sei! Das traurigste aber war, daß die Bethmann-Hollweg-Regierung den verantwortlichen Schriftleiter nicht als Landesverräter aushängen und das Vermögen des Ullstein-Verlages zugunsten deutscher Kriegerwitwen beschlagnahmen ließ, sondern ruhig zusah, wie feindliche Propaganda unter ihren Augen getrieben wurde.

Graf Rarolyi, der ungarische Scheidemann, erzählt in seiner Schrift "Gegen eine ganze Welt", er habe Vordau am 13. September 1914 in französischer Zaft (Vordau war "ungarischer" Staatsbürger) gesprochen: "Über den Krieg war er der Ansicht, daß ein deutscher Sieg den Triumph der Reaktion bedeuten würde". (S. 119.) Daraus geht hervor, daß es Vordau nicht um "Wahrheit", sondern

um Propaganda für frankreich zu tun gewesen war. Und Ullsteins Blatt verhalf ihm dazu. Voch mehr: am 11. Juni 1922 lobte Bernbard jen en Mann, der die Weltvergiftung am skrupellosesten betrieben hatte, Lord Vortheliffe, als "vorbildlichen (!) Organisator der englischen Kriegspropaganda". Und noch ehe Gustav Stresemann seinen unseligen "Sicherheitspaktvorschlag" der Welt kundgab, forderte die "Voss. 3tg." die Sicherung der "historischen Grenzen frankreich s".

Wir haben es also zweifellos mit einem ganz bestimmten System internationaler Pressepolitik zu tun, die deutsches Empfinden vergiftet. Diesem System ist Bernhard folgerichtig treu geblieben während der Diktate von London, mährend des Auhrkampfes, während der Verhandlungen über die Versklavung Deutschlands durch das Dawes-Gutachten, während der Debatten über den Sicherheitspakt und den Eintritt in die Gesellschaft zur Sicherung des Raubes, genannt Völkerbund. Vur wenige Stichproben:

Im Januar 1923 erfolgte der widerrechtliche Einbruch der französischen Truppen ins Ruhrgebiet. Es war für die "Voss. 3tg." selbstverständlich, an die Adresse Frankreichs nur einige mahnende Worte zu richten, dabei aber jedes Aufflammen nationalen Abwehrwillens in Deutschland zu unterbinden. Die lähmende und verlogene Parole des "passiven Widerstandes" (ein Widersinn in sich) war dazu das erste Mittel, wobei das Publikum — gleichlautend in allen internationalen "deutschen" Zeitungen — mit den Erklärungen eingeschläsert wurde, als sei der Ruhreinbruch für die Franzosen ein vollkommener Mißerfolg.

Am 18. Jebruar 1923 schrieb Georg Bernhard: "England ist der Ruhraktion serngeblieben in der Soffnung, daß sie keinen Erfolg haben werde. Diese Soffnung hat sich bestätigt." Dann folgten bald darauf Cunos Unterwerfungsvorschläge, auf welche Poincaré mit einer brüsken Ablehnung antwortete. Bernhard betonte am 7. Mai in seiner Besprechung der französischen frechen Antwort, die deutschen Maßnahmen seien durchaus nicht gegen Frankreich gerichtet gewesen: "Die Besehle der deutschen Regierung verbieten lediglich den deutsichen Beamten, wie überhaupt allen deutschen Untertanen, den französischen Truppen zu Silfe zu eilen." Trozdem nun aber Poincaré das sorderte, rät Bernhard, nicht etwa auf Grund der de u.t. sich en

Vote zu verhandeln, sondern Poincarés Antwort "zur Grundlage (!) weiteren Vorgehens" zu machen. Mit fühlbarer Wonne findet Bernhard, daß Poincaré Deutschlands Vote "zerpflückt", als unannehmbar hinstelle und dies "durch sehr eingehende Darlegungen begründe".
"Er will sichtlich nicht die Akten schließen, sondern erwartet einen
neuen Schriftsatz. Er will also weiter diskutieren. Und das ist die Zauptsache." Der Ton dieses Aufsatzes ist für jeden Ausmerksamen
mehr als deutlich; Bernhard wurde es aber auch dem WortI aut nach.

Im 13. Mai bedauert Bernhard das arme, in Waffen starrende frankreich: "Frankreichs Unglück nach dem Kriege ist, was Deutschlands Unglück während des Krieges war: daß seine Politik von Generälen beeinflußt wird." Der Chefredakteur der "deutschen" Zeitung ist also um das Wohlergehen Frankreichs besorgt, eine Trauer über die Waffenlosigkeit Deutschlands, die es unmöglich machte, die fremden Truppen aus dem Land zu jagen, ist — selbstverständlich — nirgends zu sinden. Und dann: "Immer wieder und immer wieder haben sich in Frankreich Kräfte der Vernunft geregt, um gegen diese Generalspolitik anzukämpsen." Aber Bernhard untersichlägt die Tatsache, daß selbst die Sozialdemoskraten Poincaré die Kredite für den überfall an der Ruhr bewilligt hatten!

Am 22. Juli verteidigt Bernhard die Franzosen gegen den Vorwurf, daß ihre "Politik" (so nennt er die Vergewaltigung deutschen Landes) unsere Wirtschaft in Unordnung gebracht hätte. Das wolle man zwar nicht ganz leugnen, "aber damit ist noch gar nicht bewiesen, wie es um die deutsche Jahlungsbilanz wirklich bestellt ist".

Am 17. September wird Bernhard, der im Mai noch scheinbar für den an sich schon lächerlichen passiven Widerstand eingetreten war, ganz deutlich: "Es muß endlich (!) einmal festgestellt werden, daß nur (!) durch ein Jusammenwirken (!) Deutschlands und Frankreichs die Arbeitskraft des Ruhrgebietes wiederhergestellt werden kann." Cunos Politik habe "ein geruhsames (!) Verhandeln" unmögslich gemacht. Am 18. September verdeckt Bernhard die Unterwerssung durch einen Angriff auf den deutschnationalen flügel: "Es ist doch höchste Zeit, daß die deutschnationale Presse die Frage einmal klipp und klar beantwortet: welche and er e Lösung als die des

völligen Jusammenbruches und der bedingungslosen Kapitulation gibt es eigentlich, wenn es nicht gelingt, die Verhandlungen mit frantreich jum Erfolg ju führen?" 2m 23. September aber wird gang dreift die völlige Unterwerfung gefordert: "Der Reichsregierung wird gar nichts anderes übrigbleiben, als biejenigen Verordnungen, die sie zur Durchführung des passiven Widerstandes im Ruhrgebiet erlaffen hat, gurudtgunehmen." Gleich darauf "tröftet" Bernhard fein Publikum mit der Soffnung, das Rabinett Strefe mann werde das Schlimmste schon abwenden. Und dann kommt der Sohn: "Es hat wahrlich am Willen und Wünschen (der breitesten Maffen des Volkes) nicht gelegen. Aber das Wort des Alten Deffauer gilt eben noch heute, daß der liebe Gott bei den ftarkften Bataillonen ift." Die Massen des deutschen Volkes haben freilich geopfert, aber jene pazifistischen Journaillen und marriftischen Landesverräter, bie ichon lange vor dem Ariege alles getan haben, um Deutschlands Wehrhaftigkeit zu verhindern, sie haben dieses Volk auch verraten, um es dazu nachher auch zu verhöhnen und den Zusammenbruch am 9. Vovember als einen "Sieg, der ohne Beispiel in der Geschichte" sei, auszumalen ("Vorwärts" VIr. 310 vom 10. Vovember 1918). Und jetzt kommt auch der Monfieur Bernhard und höhnt gleichfalls, er, der freund deutscher Reichskangler!

So endete der Aubrkampf dank der neuen Vergiftung, wie nicht anders möglich, mit einer bedingungslosen Unterwerfung Deutsch- lands.

Das Wesen des "französischen" Auhreinbruchs war den politisch Unbefangenen schon damals klar: zwar drängten die "Marschälle von Frankreich", Poincaré und das Comité des Jorges, aber die französischen Truppen hätten sich ohne Zustimmung der Wallstreet nicht in Bewegung gesetzt. "General" Dawes hat später mit zynischer Offenheit eingestanden, ohne den Auhreinbruch hätte sich Deutschland nicht unter das Dawes-Gutachten gebeugt. Die französischen Truppen waren deshalb, ungeachtet persönlicher Antriebe, die Erpressungs und Jermürbungswerkzeuge der internationalen Sochsinanz; die mit der Unterstützung ihrer "Genossen" in Deutschland herbeigeführte Inflation bedeutete das andere Mittel, unser Volk in eine Kolonie der Schiff, Kahn, Warbung, Morgan usw. zu verwandeln. Das Dawesdiktat war die beabsichtigte kolge des Kuhr-

einbruches, dem der Sicherheitspakt und der Eintritt Deutschlands in den "Völkerbund" zu folgen hatten.

Innerhalb dieser, auf Weltvertrustung und Weltverstlavung ausgehenden Politik war Georg Bernhard eine der Tausende von Stimmen, die diese deutschseindliche "Arbeit" gestützt haben. In allen fällen: vom Weltkrieg an über Versailles, Genua bis Locarno — und weiter.

Die "angelfächsisch" gesinnte "Franks. Zeitung" hatte alles das gleich nach dem Ruhreinbruch offen ausgesprochen: "Der Rampf geht um Deutschlands Rolonisierung. Unsere staatsliche Ohnmacht und unser durch die Reparationsverpflichtung (!) ins Gigantische gesteigerter Bedarf nach Rapitalimport gibt dem Auslande dafür die Waffen . . . Weite Rreise in Deutschland haben in den Jahren seit unserem militärischen Zusammenbruche heftige furcht vor allem, was nach "Überfremdung" aussah, bekundet. Sie verstannten, daß über fremdung in größerem Ausmaße unser unabwendbares (!) Schicksale war." War! Also von jeher vorausgeplant und eingefädelt!

Damit stimmt auch Georg Bernhards Anschauung überein. Er findet es "natürlich" (25. 3. 23), daß "die amerikanischen Bankiers, die sich eventuell bereit erklären würden (wie gnädig! D. Verf.), an einer internationalen Reparationsanleihe mitzuwirken", die "Bürgsichaften materieller Vatur prüsen".

Durch das Dawes-Diktat sind diese Börsenpiraten die Zerren über Deutschland geworden. Aber während die "freisinnige" Presse gegen die Autokratie der Kaiser und Könige Sturm lief, preist sie diese schnutzige Zerrschaft des ergaunerten Geldes als ein "unabwendbares Schicksal" an, dessen wir uns "zu freuen" hätten. Und nennt das — Weltbefriedung.

\*

Die letzte Alärung brachte der sogenannte "Vertrag" von Locarno, der die wirtschaftliche Verstlavung durch freiwillige politische Unterwerfung vollendete. Georg Bernhard hat natürlich auch hier an der Spitze der Verelendungspolitik gestanden. Vlach der vollzogenen Unterschrift schrieb er höhnisch in seinem Blatt ("Voss. 3tg.", 6. Dez. 1925):

"Iwischen einem auf frieden gestimmten Rußland und den ihm vertraglich verbundenen Westmächten wird Deutschland erst die jenige Rolle spielen können, die ihm zukommt. Die Rolle des Verbindungslandes zwischen Ost und West, die Rolle des Landes, das, mit westlicher Aultur durchtränkt, für die östliche Aultur Verständnis hat. Die Rolle des Landes, das seine in russischen Geschäften erprobte Arbeitskraft und seine Sympathie für den russischen Menschen gleichzeitig in den Dienst des westlich en Kapitals und des russischen Gedankens eines planmäßigen Wiederaufbaues der Wirtschaftskräfte des großen Geraufbaues der Wirtschaftskräfte des großen Ostreiches stellen kann."

Danach stehen wir also "im Dienst des westlichen Rapitals", und darüber hinaus soll uns gar die Gnade zuteil werden, das wieder aufzubauen, was die jüdischen Verbrecher in Moskau zerstört haben. Der Jynismus hat seine Jöhe erreicht. Es ist überslüssig, zu betonen, daß Georg Bernhard ein besonderer Vertrauter des ehemaligen Ranzlers Josef Wirth ist und zu Stresemann sehr freundschaftlich steht.

\*

Voch nie ist ein Volk derart belogen und betrogen worden wie das deutsche von seiner deutsch geschriebenen, aber internationalen, d. h. nationaljüdischen Presse. Se in en Teil an der Einschläferung des Volkes hat der von Franzosen, Bankiers und Bolschewisten gelobte und geliebte Georg Bernhard mit seiner "Vossischen Zeitung" geleistet.

Beorg Bernhard aber hat feinen Lohn erhalten:

Sein Sohn ift Privatfefretar bei Guftav Strefemann geworden.\*)

<sup>\*) 1933</sup> floh Bernhard nach Paris und hetzt dort in einer Zeitung täglich gegen das Deutsche Reich.

## Theodor Wolff

1870 gründete der aus Westpreußen eingewanderte Rudolf Moses, genannt Mosse, das "Berliner Tageblatt". Im Rundschreiben, in welchem er die Gründung der Zeitung ankündigte, wurde gesagt, es sei nötig, ein Organ zur Vertretung der jüdischen Interessen zu gründen. Und es wurde geschafft. Zunächst übernahm Arthur Lewysohn die Zauptschriftleitung, unter dem das "B. T." zunächst mehr einen lokalen Charakter hatte. Schließlich wurde die Schriftleitung dem Theodor Wolff übertragen, welcher der ursprünglichen Absücht des Rudolf Moses natürlich treugeblieben ist, nur aus dem lokalen ein sogenanntes Weltblatt schuf, in dem er mit dem eigentlichen Ziel nur selten berausrückte, sondern unter der Flagge des "Freisinns" und der "Demokratie" jene große "Arbeit" besorgte, welcher das deutsche Volk am 9. Vovember 1918 zum Opfer gefallen ist.

Die giftigsten Ungriffe gegen Bismard und ein ftartes Deutsches Reich waren im "Berl. Tageblatt" an der Tagesordnung, über Bismarck erklärte das Mosseblatt am 29. Oktober 1890, er belästige die Öffentlichkeit mit heftigen Ausfällen und Zornesausbrüchen, die mit patriotischer Pflichterfüllung wenig zu schaffen hätten. 2m 1. Juni 1893 wurde Bismarck als politischer Wanderprediger, der sich befremblich genug ausnehme und einer der obersten Wörgler geworden jei, bezeichnet. Am 9. März 1897 erklärte das "Berl. Tageblatt", Deutschland brauche feine flotte nach frangofischem Muster. Um 2. februar 1902 heißt es, England vermerke die deutsche flotte übel; am 2. März 1912: "Wogu unnötige Reigungen durch sinnwidrige Ausgaben!" Am 23. März 1912 stellte das "Berl. Tageblatt" als unwahrscheinlich bin, daß uns die seemächtigste Vation angreifen werde, "geht es doch aus dem ebenso freimutigen wie loyalen Beiste Churchills hervor, der besonders die Defensiostellung betone, in der sich Großbritannien stets zu halten gedenke". Das ganze Jahr über betzte dann das "B. T." gegen die deutschen Industriellen, die angeblich am Ariege verdienen wollten, und verdeckte dadurch nur feine

Micht. Deutschland nicht wehrfräftig werden zu laffen. Bu den Beeresvorlagen 1913 fagte das Blatt des Berrn Theodor Wolff am 2. Märg, daß fein Vertreter des deutschen Volfes durch folch dreifte Unsprüche sich ins Bockshorn jagen lassen dürfe. Um 4. März heißt es, der "Rüstungsrummel" mache einen höchst ungefunden Eindruck. Am 1. April: "Der Reichstag möge sich vorsehen, daß das Jubeljahr 1913 fein Jahr wird, dem spätere Beschlechter fluchen, weil es der deutschen Volkskraft und der deutschen Volksgesundheit den Stoß ins Zerz versetzt hat." Das geschah angesichts der schamlosen Zurückweisung der Vorschläge des Gbersten Ludendorff, der schon damals warnte und eine ftarkere Ruftung angesichts der bestehenden Moglichkeit eines überfalles seitens der Entente forderte. Am 3. April wird von "Rüstungswahnsinn" geschrieben und gefragt: "Wo steckt der feind Europas, der den frieden so nahe bedrängt, daß Deutschland mobilmachen muße" Unfer Verhältnis zu Italien sei fester, zu England zweifellos beffer geworden ...

Diese ganze Einstellung des "Berl. Tageblattes" ging parallel mit der Jersetzungsarbeit der "Frankf. Jeitung", welche am 1. Juli 1912 schrieb: "Die Geschichte dieser Militärvorlage ist die Geschichte einer geradezu sabelhaften Massensugestion. Es gelang, den Glauben an ungeahnte Gesahr von unbegrenzter Tragweite zu verbreiten."

Diese kurze Skizze zeigt schon die Skrupellosigkeit, das deutsche Volk über die mahre Sachlage der Weltpolitik irrezuführen. Alle Staaten verstärkten unermüdlich und ohne auf Sentimentalitäten zu hören, ihre Macht zu Wasser und zu Lande, nur das Deutsche Reich unter der Leitung des demokratischen Bethmann Sollweg ließ es geschehen, daß Tag für Tag die sogenannte deutsche Weltpresse über den angeblichen deutschen Militarismus zeterte, die Rüstungen der Entente aber als nicht vorhanden oder ungefährlich hinstellte. So bekam die nanze übrige Welt durch die in allen Schiffahrtslinien, in allen großen Sotels, auf allen Bahnhöfen der Welt vertriebenen jog, deutschen Weltblätter die Vorstellung, als sei Deutschland tatsächlich militärwahnsinnig geworden, wobei es doch um 82 Prozent weniger gerüstet in den Arien ging als frankreich und außerstande war, die ganze Manneskraft des deutschen Volkes vom ersten Tage an gegen den feind einzusetzen. Will man der Ursache des Verlustes der Marneschlacht nachgeben, so muß man auf jene Tätigkeit der

Theodor Wolff und seiner Genossen in Frankfurt und München hinweisen, um zu begreifen, mit welcher Unverfrorenheit die deutsche Rüstungsarbeit zwecks Verteidigung der Zeimat im Namen der "Zumanität" jahrelang hintertrieben worden ist. Dabei darf man nicht vergessen, daß das ausgesprochene Ziel des "Berl. Tageblattes" die Vertretung der Interessen des Judentums war; daß es sich immer noch im Besitz des selben Mannes befand, der das Blatt gründete und der erst vor wenigen Jahren gestorben ist.

2.

Genau dieselbe Einstellung zur Rüstungsfrage hat das "Berl. Tagebl." während des Krieges und nach dem Jusammenbruch eingenommen. Patriotisch und kriegslustig, so lange es gegen das zaristifche (antisemitische) Rufiland ging. Als dort aber die demokratische Revolte und später der Bolschewismus gesiegt hatten, war das "B. T." nach Westen bin pazifistisch und sabotierte den deutschen Siegeswillen Zand in Zand mit dem "Vorwärts", der "Voss. Zeitung" und der "frankfurter Zeitung" nebst der ganzen demokratischen und marristischen Provinzpresse genau in der gleichen Weise wie vorher die Rüstung. Das "Berliner Tageblatt" ist es gewesen, das unter der Leitung von Theodor Wolff uns hineinmanöveriert hat in die Annahme des Versailler Diktates, in das Londoner Ultimatum und 1924 mithalf, uns an die goldene Kette des Dawes-Butachtens zu legen, welches uns auch alle innerpolitischen Koheitsrechte raubte. Das "heilige" Jahr 1925 ist nun das Jahr, welches den Plan der Kolonisierung Deutschlands durch das internationale jüdische finanzkapital zu einer neuen Vollendung brachte. Der son. "Sicherheitspakt" und der Eintritt Deutschlands in den Völkerbund sind die Probleme, über deren Wesen das deutsche Volk erneut irreneführt wurde.

Als Stresemanns "Sicherheits"angebot bekannt wurde, erhob sich in der demokratischen und marristischen jüdischen Presse so etwas wie "nationale Opposition". Man erklärte, wenn eine Regierung Wirth—Rathenau derartige Vorschläge gemacht hätte, dann wäre sicher von seiten der Deutschnationalen und der übrigen Vlationalisten ein wütender Angriff gegen die "Volksverräter" losgegangen. Selbst

die Verständigungsleute, wie Wirth und Rathenau, hätten keine so weitgehenden Jusicherungen wie Stresemann gemacht, die Verantwortung dafür ruhe also durchaus auf der Deutschnationalen Volkspartei. Vachdem die jüdische Presse sich also herausstaffiert hatte, mimte sie noch eine Zeitlang den "nationalen" Demokraten. Am charakteristischsten ist die Saltung des "Berliner Tageblattes" des Seren Theodor Wolfs.

Um 19. Juni stellte der politische Schriftleiter Dieses Blattes (Dombrowity) die Gefahr einer neuen Einkreisung Deutschlands. wie sie Strefemann vor feinem Pattangebote angenommen hatte, überhaupt in Frage, lobte den Dawes-Plan, der das "Reparations. problem entwirrt" habe und ging dann auf Briands erste Untwortnote ein. Ein Teil der frangösischen Bedingungen wurde ausdrücklich als unannehmbar hingestellt mit der Begründung, daß hier ein Versuch französischerseits vorliege, der die Einkreisungspolitik gegenüber Deutschland für ewige Zeiten festlege und Deutschland wie ein gefesseltes Tier in die Wetze verstricke: "Das wurde eine Situation schaffen, die nicht zum Ausgleiche, sondern einer weiteren Entfremdung der Völker dienen murde." Mach diefer Stellungnahme bes Beren Dombrowfty ergriff am 29. Juni der Bauptschriftleiter Theodor Wolff bas Wort jum Sicherheitspatt und erklärte, man könne mit einem Abkommen zwar einiggeben, aber daß sich die Wege des "Berl. Taneblattes" von denen des Sozialisten Dr. Breitscheid trennten, der bedingungslosen Eintritt in den Völferbund befürworte. Theodor Wolff opponierte vor allem gegen die Anerkennung des Artikels 16, der den franzosen ein Durchmarschrecht einräumt, und fügte hinzu: "Immerhin, daß Rützliches aus Genf zu holen wäre. wird niemand verkennen. Aber der Artikel 16 wiegt zu schwer. Die Reichsregierung verwirft ihn mit erfreulicher Bestimmtheit, und während Breitscheid die Liebe zum Völkerbund hat und den Pakt geringschätzt, zieht sie jenen Pakt dem Völkerbund vor."

Im Tage darauf schrieb Theodor Wolff noch einen besonderen Aufsatz über das "Durchmarschrecht" und wies ganz richtig nach, daß dies "Recht" in der ganzen Vote zwar nicht wörtlich, aber sachlich ganze dreimal in Anspruch genommen wird! Wolff erklärte: "Ich glaube, daß keine noch so harmlose Formulierung, keine noch so beruhigende Umschreibung uns in dieser Frage zu einem Zugeständnis

bewegen darf. Es ist dabei ganz gleichgültig, ob uns die Pflicht, den Durchmarsch fremder Truppen zu gestatten, durch den Pakt auferlegt wird oder durch das Völkerbundsstatut."

Man sollte glauben, daß eine Zeitung, die sich in solcher Weise festgelegt hatte, auch weiterhin die gleiche Politik verfolgen müßte; aber wer fo denken wollte, der kennt das "Berliner Tageblatt" und feinen Leiter nicht. All dieses scheinbare "Ablehnen" und Betonen des deutschen Standpunktes hat sich kurg darauf als Theater erwiesen: und während zur Beruhigung des deutschen Spießers im Juni das Durchmarschrecht frankreichs unbedingt abgelehnt wurde, wehte bereits im August die Übergangsstimmung. Am 17. August 3. B. forderte Theodor Wolff schon nicht mehr die Ablehnung, sondern die "Entgiftung" des Artikels 16, setzte dann nach diesem Vorspiel mit einer Beschimpfung der deutschen Jugendverbände und der "schlechten fichte-Ropien" ein und fügte bingu: "Sie alle dort und bier wollen gar keinen, auch nicht den besten, vorteilhaftesten Pakt. Und um ihn der allgemeinen Verachtung überliefern zu können, legen sie ihn ungefähr aus wie den Talmud und dichten ihm zu den Eigenschaften, die er besitzt, noch einige andere an." Wach dieser leisen Befürwortung der vorzunehmenden Unterwerfung Deutschlands schrieb dann Monsieur Wolff: der Patt solle doch nur feierlich feststellen, daß nicht durch Angriff oder Gewalttat, nicht Eigenmacht und nicht ohne Bustimmung der beteiligten Machbarn irgendein Versuch gur Veranderung der wesentlichen Grenzverhältniffe unternommen werde. Mach dieser kleinen Beschwichtigung jum Westen bin wird dann schließlich die "Votwendigkeit", in den Völkerbund einzutreten, in verlockenoster Weise daburch bingestellt, daß dann Köln geräumt werden würde! Theodor Wolff schrieb über diesen Eintritt: "Die formel läßt sich finden, und wenn sie gefunden und der Völkerbund bereit sein wird, sie anzunehmen, wird Deutschland die Tempelschwelle (!!) überschreiten können. Dann noch fernzubleiben, würde ein ungeheurer fehler sein, und wenn wir uns trogdem weigern und uns zieren wollten, würde für lange Jahre eine Aussicht auf eine Besserentwicklung schwinden und wahrscheinlich auch die Aussicht auf vernünftige Erledigung der Entwaffnungsforderungen und auf die Räumung von Köln." "Wenn es gelingt, den Artikel 16 unschädlich (also von Ablehnung ift feine Rede mehr! D. Verf.) und den Pakt

wahrzumachen, wird Sabotage (!!) ein heikles und verantwortungsreiches Unterfangen."

Mit diesen Ausführungen hatte sich das jüdische "Weltblatt" bereits auf den Boden der vollständigen Unterwerfung gestellt und auf sämtliche früheren, angeblich nationalen Forderungen verzichtet! Ja stellte diese jetzt als "Sabotage" hin! Noch deutlicher wurde Erich Dombrowsty, der am 27. 8. den Paktvertrag dadurch schmackhaft zu machen versuchte, daß er die Form der Briandschen Note als "nicht mehr so schroff" hinstellte, allerhand Anderungen versprach und von Frankreich erklärte, es wolle nur nicht, daß derartige Anderungen bereits jetzt durch die in Aussicht genommenen Abmachungen vorgenommen würden! über den Artikel 16 gestand Zerr Dombrowsty, daß hier die deutschen Vorbehalte "allerdings beiseite geschoben" wurden, aber ohne auch nur mit einem Wort dagegen zu protestieren! Mosjö Dombrowsty forderte also jetzt schon weder eine Ablehnung noch eine "Entgistung", sondern nahm ganz einsach den französischen Inspruch auf den Durchmarsch als gegebene Tatsache!

3.

Und dann kam es, wie die alljudische Presse es einnefädelt batte. Die deutsche Regierung nahm wortlos die zweite freche Vote Briands an und entfandte schleunigst einen juriftischen "Sachverständigen" nach London, um die technischen Schritte zur Unterwerfung unter das Diftat der Sochfinang vorzubereiten. Um 7. September fand dann die Eröffnung des Völkerbundes statt, wobei der frangofische Ministerpräsident eine große Rede hielt, in der er u. a. vom § 16 erklärte: "Um diese Artifel den verschiedenen Möglichkeiten einzupaffen, um ihre fassung, die sich notwendigerweise auf die großen Linien beschränkt, zu ergänzen, um die allgemeinen Abmachungen in ihren Eingelheiten zu bestimmen und ihnen Braft zu geben, seien weitere 266. kommen unentbehrlich." Das "Berliner Tageblatt" vom 7. September gab diefen Satz in Settbruck wieder, fügte keinen ablebnenden Kommentar hinzu und machte sich alfo den französischen Machtstand. punkt zu eigen, wonach fämtliche Raubverträge gehalten werben mußten und alle weiteren Abmachungen nur dazu dienten, um ihnen "Araft zu geben", d. h. um auch das Durchmarschrecht noch besser zu sichern, als es vorher in Aussicht genommen worden war.

So entpuppte sich auch an diesem einen Beispiel das große falschspiel, das an unserem Volke durch die Verräterparteien und die alljüdische Presse verübt wird. So wie es das "Berl. Tagbl." in der frage des Sicherheitspaktes getan hatte, ift die judische Presse bei allen feindlichen Drohungen vorgegangen: so war es vor dem Verfailler Diftat; fo mar es vor dem Londoner Ultimatum; fo mar es angesichts des Dawes-Diktates und so war es heute bei der Arbeit der Sineinmanöverierung Deutschlands in den alljüdischen Völkerbund. Und wie die jüdische Zochfinanz die deutschen Abwehrsprüche in der deutschen Vote betrachtete, hat Georg Bernhard in der "Voss. 3tg." zynisch eingestanden, wonach sie nur an die deutschnationale Galerie gerichtet gewesen seien. Und auch die "Frankfurter Zeitung" vom 27. August höhnte, daß die "kritischen Worte" nur "für den inneren, d. h. deutschnationalen Konsum" bestimmt gewesen seien, und fügte hinzu: "Zerr Stresemann muß nach innen lavieren, um ein Ausbrechen seiner Regierungsparteien zu vermeiden. In London und Paris hat man einiges Verständnis für die taktischen Bedürfnisse; bort weiß man zu schätzen, welch ausgezeichnete Sache es für die Alliierten fein wurde, wenn es Strefemann gelänge, die Deutschnationalen in die Leistung ihrer Unterschrift unter den Sicherheits. patt hineinzumanöverieren."

Ju allem war also auch noch der offene Sohn hinzugekommen, und das Schicksal hat sich, wie unter der führung eines Stresemann nicht anders möglich, vollendet: das deutsche Volk wurde an Sänden und füßen gebunden den internationalen Ausbeutern vorgeworfen und hat diesen Justand als eine "Forderung des Friedens" mit Unterschrift anerkannt!

Dieses Beispiel ist nur eins von hunderten und zeigt uns die ganze Saumseligkeit, mit der heute internationale Pressepolitik getrieben wird. Verantwortlich für diese im "Berl. Tagebl." ist Theodor Wolff, und wir müssen in ihm einen der gefährlichsten Gegner eines starken Deutschtums erblicken, einen der hauptsächlichsten Unterhöhler unseres Volkstums, von dem wir einmal hoffen, daß er sich vor einem deutschen Staatsgerichtshof zu verantworten haben wird, wenn einmal die Stunde geschlagen hat, da aus der Vovemberdemoskratie von heute sich der völkische Machtwille herausringt und dem ganzen Spuk und dem Volksbetrug ein restloses Ende bereitet hat.

## Belmut von Gerlach

Am 2. September 1925 wurde in Paris der sogenannte Weltfriedenskongreß eröffnet. Der Kammerpräsident Gerriot wollte ursprünglich eine Begrüßungsrede halten, worauf von den deutschen Pazifisten der Präsident des Deutschen Reichstanes, Genosse Loebe, eine pazifistische Untwortrede vom Stapel lassen sollte. Aber siehe da, Monsieur Berriot kam gar nicht nach Paris, ließ dem Kongreß nicht einmal ein Begrüßungstelegramm zugeben, sondern nur erklären, daß er seine Rede nicht halten werde. Als nun trog dieser Bruskierung gerr Loebe hatte an die Reihe kommen follen, wurde ihm von französischer Seite sehr deutlich nahegelegt, den Mund zu halten und feine Rede einem anderen zu übertragen. Diese politische Ohrfeige versetzte selbst die deutschen aufdringlichen Friedensapostel in einige Erregung. Zwar dachten sie selbstverständlich nicht daran, Daris zu verlassen, sondern machten einen Bückling, setzten sich an die Tische und gaben nur bescheiden ihrer Anschauung Ausdruck, nicht mehr sprechen zu können. Wachdem die Franzosen auf diese Weise dem Reichstagspräsidenten die Peitsche durchs Gesicht gezogen hatten, streuten sie etwas Zuckerbrot auf die vorgehaltenen Sandflächen. Minister de Mongie erklärte, es sei dies ein Misverständnis gewesen, niemand hätte es mehr bedauert, die Rede Loebes nicht gehört zu haben, wie frankreich. So kam denn der deutsche Pazifist herangeschlichen, hielt eine Rede über Völkerverföhnung und Völkerverständigung und hoffte auf die brüderliche Einigkeit zwischen Frankreich und Deutschland.

Im Kreise dieser pazifistischen Genossen (von 1200 waren 400 "Deutsche") trieb sich — wie war es denn auch anders möglich! — zelmut von Gerlach herum, dem es endlich wieder vergönnt war, sich in der "Wiege der Menschenrechte" zu sonnen. Er war im schneidigen Smoking erschienen und erregte durch seine Betriebsamkeit einiges Aussehen. Mehrmals kam es sogar zu Jusammenstößen zwischen zern v. Gerlach und dem französischen Pazifisten Pioch. So

polemisierte und debattierte er heftig, weil der Franzose erklärte, man habe Deutschland zu Unrecht der Schuld am Ariege bezichtigt, während der "Deutsche" Gerlach den Standpunkt vertrat, daß Deutschland unbedingt die Zauptschuld am Weltkriege trage und ein ganz verruchter militaristischer Staat gewesen sei.

Diese letzte Seldentat des waschechtesten aller Vovemberdemokraten ist natürlich nur ein kleiner Jug aus der vielsährigen aufopferns den Tätigkeit des Serrn von Gerlach für die Belange und Interessen unserer feinde. Es ist ganz unmöglich, auch nur annähernd die Seldentaten dieses Serrn darzustellen. Auch hier müssen wir uns mit einigen Stichproben begnügen.

Bereits in der ersten februarhälfte 1921 beteuerte Zerr v. Gerlach in der "Welt am Montag": "Ihr gerren Frangofen! Ich verstehe die Stimmung, aus der heraus die Beschlüsse von Paris geboren find. Sie miffen, daß unfere Regierenden Ihnen 1914 ben Arieg aufgezwungen haben, daß fie entschloffen waren, Ihnen eher Toul und Verdun abzuverlangen, als die Meutralität frankreichs zu dulden. Sie wissen, daß unsere Militärs durch die Deportation Ihrer Jivilbevölkerung, durch die planmäßige Verwüstung des Seinegebietes, durch die Zerstörung Ihrer fabriken und Aohlengruben sich unabsehbare Verbrechen haben guschulden kommen laffen, von benen noch keiner gur Kechenschaft gezogen worben ift. Sie haben mit Ingrimm den Juftand Ihres veröbeten Oftens und Mordens mit dem blübenden Rheinland verglichen. Sie leiden jetzt wirtschaftlich und finanziell mindestens ebenso wie wir." Das ist eine ber Taufende von Außerungen des "deutschen Pazififten" Gerlach. Er weiß nichts von der planmäßigen Ariegsvorbereitung der Börse von Paris und der City von London; er weiß nichts von Iswolfky und von Poincaré; er weiß nichts von den Veröffentlichungen sogar der frangösischen Pazifisten, wie Morhardt, die nachgewiesen haben, daß Deutschland allein ernstlich bemüht gewesen war, ben frieden zu erhalten. Gerlach weiß nichts von den Uberfällen auf deutsche Soldatenlager in Belgien; er weiß nichts davon, daß die meisten Jerstörungen in Wordfrankreich von Engländern herrühren und daß, wenn Deutschland nicht in frankreich gekämpft hätte, der gange deutsche Westen heute in Trümmern läge. Dies alles ift einem echten deutschen Pazifisten heute gleichgültig, und darum begab sich

zerr v. Gerlach Ende März 1921 ins besetzte Gebiet und sprach dort auf einer Versammlung der Friedensgesellschaft in Wiesbaden unter französischem Schutz, wo er ausrief, es sei ganz eindeutig klar, daß Deutschland Frankreich überfallen habe. Zerr Gerlach kam zurück ins unbesetzte Deutschland, und selbstverständlich fand sich kein Justizminister und kein Reichskanzler, der diesen Monsieur hinter eiserne Gardinen gesetzt hätte.

Als dann die französischen Truppen 1923 mit Tanks, Gasmasken, schwerer Artillerie ins unbewaffnete Ruhrgebiet einrückten, war es selbstverständlich, daß auch hier zerr von Gerlach die Franzosen in Schutz nahm und in seiner "Welt am Montag" die restlose Unterwerfung Deutschlands forderte; daß er kräftig flunkerte, versteht sich von selbst. So erklärte er im Juni 1923: "Die Franzosen stehen an der Ruhr. Sie wissen genau Bescheid. Sie kennen den Widerwillen der pazifistischen Auhrbevölkerung gegen militärischen Iwang. Aber sie kennen auch die Friedenssehnsucht, die durch die Millionen geht: die Sehnsucht nach einem Verständigungsfrieden."

Trotz Versailles und der Jinanzdiktate der letzten Jahre wagte es zerr v. Gerlach auch 1923 noch, von einem Verständigungsfrieden zu reden, in dem es weder Sieger noch Besiegte gebe. Vach genannter Ausführung sorderte Gerlach von der deutschen Regierung die Ausbebung aller den Widerstand im Ruhrgebiet organisserenden Versordnungen und verlangte die Genehmigung auf Lieferung der "Reparations"kohlen an Frankreich. Er sorderte die Genehmigung der Reichsregierung, die Beamten wieder zum Dienst antreten zu lassen, d. h. für die Franzosen zu arbeiten und die Arbeiter in der Fortssührung ihrer Arbeit zu schützen, d. h. auch hier für die Franzosen Fronvögte zu schaffen.

Besonders verknüpft ist der Name des Zerrn von Gerlach mit der oberschlesischen Frage. Er brachte es damals fertig, nicht nur in seiner "Welt am Montag" Gberschlessen Deutschland abzusprechen, sondern verstieg sich zu der Unverfrorenheit, im deutschseindlichen Umsterdamer "Weekblad voor Nederland" folgendes zu erklären: "Ich als Pazisist und Demokrat weigere mich, die Bewohner als einen Brocken Zugehörigkeit zu dem von ihnen bewohnten Lande zu betrachten. Ich halte es für ein großes Unrecht, wenn erklärt wird, Oberschlessen bleibt bei Deutschland, weil Deutschland die Rohlen

dieses Landes nicht entbehren kann . . ." Jerner zeterte er in einem Aufsatz über die Aristokraten und Landgrasen, zählte ihre Sünden gegen die Polen auf und schloß mit den Worten: "Mit der Votenspresse selbst können wir Oberschlessen nicht halten." Und als schließelich der Räuberbund trotz erfolgter, für die Deutschen siegreicher Abstimmung Oberschlessen zerriß und große Teile wertvollster deutscher Güter an die Polen auslieserte, war es selbstverständlich zerr v. Gerlach, der an der Spitze aller Vovemberdemokraten für die restlose Anerkennung des "gerechten Spruches" eintrat.

Wie gesagt, ist Zerr v. Gerlach Pazifist und Demokrat. Nach außen hin kann er sich in unterwürfigen Gebärden nicht genug tun. Innenpolitisch aber ist dieser Friedensfreund ein wutschnaubender, kriegslustiger Geselle. Er hat, solange die USP. bestand, stets ihre Politik versolgt, hat gegen die Reichswehr gewütet, ihre Abschaffung gesordert, vertrat am 12. April 1920 das marristische Ersuchen, den demokratischen Reichswehrminister Gesler zu beseitigen und sorderte die Ausstellung von Arbeiterwehren gegen die Einwohnerwehr. Zerr v. Gerlach ist also ein Geistesheros, der in allen seinen Außerungen genau mit den übrigen Zelden unserer heutigen Zeit übereinstimmt und zu dem sich unsere Feinde innerhalb und außerhalb der Grenzen gratulieren können.

## Theodor Lessing

Der Kampf, welcher um den Professor der Philosophie an der Technischen Sochschule zu Sannover 1926 eine Jeitlang tobte, ist kein Einzelfall, sondern ein Symptom. Die Sache Lessings ist die Sache der Republik, schrieb Georg Bernhard in der "Vost. Itz." und erklärte samt den übrigen Pressejuden die 2000 deutschen Studenten als Meuterer und Terroristen. Die Zerren, die früher gegen jede Staatsautorität wüteten und das Wort vom Obrigkeitsstaat prägten, sordern jetzt Achtung vor ihrer "Staatsautorität". Vor einer Autorität zudem, die es wagt, deutschen Menschen einen solchen Typus wie Lessing (seine Vorsahren hießen Lazarus) als "Lehrer" vorzusetzen.

Schon im Sommer 1925 stand der Professor Theodor Lessing-Lazarus im Mittelpunkt eines erbitterten Rampses. Er hatte im deutschgeschriebenen, aber deutschseindlichen "Prager Tageblatt" Generalfeldmarschall von Zindenburg in einer schmäblichen, aber angesichts der heutigen demokratischen Gedankengänge nicht verwunderlichen Weise angegriffen, was eine Empörung in allen noch deutschsühlenden Areisen, namentlich aber auf den deutschen Sochschulen hervorrief. Im Vamen der sogenannten Lehrfreiheit trat der Aultusminister Preußens für Lazarus ein und verhinderte es (wie seine Kollegen auf politischem Gediete), daß eine Säuberung in deutschem Sinne vollzogen wurde.

Professor Lessing-Lazarus ist nur ein fall unter vielen. In zeidelberg lehrt noch heute (1927) unbeanstandet der jüdische Professor Dr. Gumbel, der es zu seinem Geschäft gemacht hat, der Entente den deutschen "Vlationalismus", seine Propaganda, ja sogar seine angeblichen militärischen Vorbereitungen im Verein mit dem General Schönaich und anderen Pazisisten zu denunzieren. Dieser Professor Gumbel konnte mehr als deutlich aussprechen, die deutschen Soldaten seien "auf dem Felde der Unehre" gefallen, und nirgends fand sich ein

Rultusminister, der diesem Zerrn die venia legendi entzogen hätte, wie man es, ohne mit der Wimper zu zucken, mit dem völkischen Philosophen Ruge auf Grund des Ersuchens der "israelitischen Rultusgemeinde" getan hatte, weil er sich antisemitisch betätigte. Ein pazisistischer Gesinnungsbruder und deutschseindlicher Gelehrter, zudem noch ein typischer Zeitungsschmock und gerade deshalb von der gesamten Demokratie und Sozialdemokratie geschützter "Lehrer" der deutschen Jugend ist also auch Professor "Lessing". Er begann seine Lehrtätigkeit als Dozent im Jahre 1910, wobei er eifrig an linksdemokratischen Blättern mitarbeitete. Um ein Beispiel für seine Tätigkeit zu geben, zitieren wir ein kleines Stück aus einem Aussatzgeitzt des Jahres 1910 in Vr. 3 der "Schaubühne" des Siegkried Jacobsohn, betitelt: "Samuel zieht die Bilanz." Darin wird ein Buch seines Volksgenossen Samuel Lublinsky auf acht Seiten besprochen. U. a. heißt es:

"Gott, ich entsinne mich mit Vergnügen, wie die kleine kuglige Gestalt vor mir auftauchte ... Auf ein paar ganz kurzen, fahrigen Beinchen ein fettiges Synagöglein, sein Bäuchlein wie die Apsis, in der die Bundeslade verwahrt ist, weit in die Außenwelt hineingestreckt. Gleich wie der Frosch sein Bäuchlein vorplustert, wenn er stolz tut und durch einen Tümpel schwimmt ... Und wer das Männlein kommen sah, wußte sogleich: ach, lieber Gott, der sieht nicht, der hört nicht, der schweckt nicht, der riecht nicht, der redet und schreibelt sich nur durchs Leben! Aber das Männlein mauschelte sich gar naiv ins Jimmer und ließ Wortwürmlein fallen ... Er zog Bilanzen. Er weckte Weltanschauung. Mauschelte mit den Armchen seine Gedanken in die Luft ... Er spie Wortwürmden aus und aß zwischenhinein an einer Kalbshape ... Sosort hub er wieder das literarische Beinchen und ließ wieder Wässerchen ab."

2.

Ein Schmock dieser übelsten Art literarischen Strauchrittertums wurde also auf die deutschen Studenten losgelassen. Die Vlovemberdemokratie verhalf ihm zur Professur, und als Professor und Zeistungskorrespondent erhielt er auch 1925 eine Pressekarte zum berüchtigten Saarmann-Prozes in Sannover. Es stellte sich nun heraus,

daß der ehremverte "Professor" die sensationellsten und ekelerregendsten Berichte über diesen Skandalprozes veröffentlichte und die Tatsachen in einer Weise verfälschte, daß ihm die Pressekarte entzogen werden mußte, eine Maßregel, die äußerst selten angewendet zu werden pflegt.

Als nun die Reichspräsidentenwahlen 1925 vor der Tür standen, fühlte sich Lazarus, wie gesagt, bemüßigt, ausgerechnet in der Tschecho-Slowakei Zindenburg in unverschämtester Weise anzugreisen. Er führte u. a. eine Rede Zindenburgs aus dem Jahre 1919 an und ließ ihn folgendes sprechen:

"Deutschland liegt darnieder. Die herrlichen Zeiten des Kaisers und seiner Zelden sind dahin. Aber die Kinder, die hier "Deutschland über alles" singen, diese Rinder werden das alte Reich erneuern. Sie werden das Jurchtbare, die Revolution, überwinden, sie werden wieder kommen sehen die herrliche Zeit der großen, siegreichen Kriege. Und Sie, meine Zerren Lehrer, Sie haben die schöne Aufgabe, in diesem Sinne die Jugend zu erziehen." (Die Bengels stupften mich und seirten.) "Und ihr, meine lieben Primaner, werdet siegreich, wie die Väter waren, in Paris einziehen. Ich werde es nicht mehr erleben. Ich werde dann bei Gott sein. Aber vom Simmel werde ich auf euch niederblicken und werde mich an euren Taten freuen und euch segnen."

Lessing fuhr fort: "Dies alles im tiefsten heiligsten Ernste! Man fühlte: Dieser alte Mann glaubt Wort für Wort alles, was er da sagt. Da ist kein unlauterer Alang, das glaubt er allen Ernstes: Vach dem Tode kommt er zu Gott; sitzt auf einer Wolke; betrachtet sich vom bevorzugten Sitze aus Deutschland und segnet seine siegreichen Jungen."

Vach diesem Ausfall spielte sich Lazarus-Lessing als der Vertreter der berühmten demokratischen Geistigkeit auf und fügte hinzu: "Wir fühlten, es ist nicht ritterlich, es ist gemein, dort mit den Waffen des Geistes zu kämpfen, wo überhaupt keine Macht und Möglichkeit gegeben ist, mit ähn-lichen Waffen zuerwidern." Und nach längerem Geplänkel heißt es dann zum Schluß vom greisen Generalfeldmarschall des Weltkrieges: "Ein "guter treuer Bernhard iner' ist der "getreue Eckart", der "brave Jort und Schirm" doch nur gerade so lange, als ein kluger Mensch da ist, der ihn in seine Dienste spannt

und apportieren lehrt, in Freiheit würde aus ihm ein führungsloser Wolf. Es ist gewiß ergreisend und rührend, daß während des Weltkrieges eine der übelsten und bösesten Vaturen der Weltgeschichte (Ludendorff?) gerade diese einfältigste und treugläubigste seinem Ehrgeiz und seinem Machtwillen dienstbar machte, gedeckt von der flagge der nationalen Ideale. Aber da zeigt sich auch die Gesahr! Vach Plato sollen die Philosophen führer des Volkes sein. Ein Philosoph würde mit Sindenburg nun eben nicht den Thronstuhl besteigen. Vur repräsentatives Symbol, ein Fragezeichen, eine Viull, ein Zero. Man kann sagen, besser ein Zero als ein Viero."

War diese Beschimpfung Sindenburgs feitens eines "deutschen" Professors in einem deutschseindlichen Blatt (ber Auffatz ift sogar als Buch mit einem Vorwort Bardens erschienen) schon eine Schande, fo murbe fie noch badurch übertrumpft, daß, wie gefagt, entgegen ben Beschlüffen der deutschgesinnten Studenten die gefamte Professorenschaft der Universität Sannover, trotz einer Mißbilligung der Ungriffe "Leffings", es doch nicht gewagt hatte, ihm die Lehrtätigkeit zu entziehen, in echt bemofratischer Gleichheitsduselei sich auf die vielberühmte gesetzlich geschützte "Lehrfreiheit" berief und somit offiziell den Beschimpfern deutscher Symbole das Recht zusprach, die deutsche Jugend mitzuerziehen. Als die Studentenschaft fich gar nicht beruhigen wollte, griff ichlieflich ber preußische Aultusminister ein - und stellte sich gleichfalls schützend vor den Beschmutzer jenes Mannes, der Deutschland viele Jahre hindurch mitgeschützt hatte. Mun hatte es ein Schriftsteller unternommen, die von Theodor Leffing angeführte Rede Sindenburgs aus dem Jahre 1919 auf ihren Wortlaut bin zu prüfen, und da stellte fich beraus, daß der "deutsche" Professor Lessing diese von ihm angeführte Rede ftrupellos verfälfcht hatte. Er wurde darauf gestellt und fab fich nicht in der Lage, die fälschung abzuleugnen, erklärte aber, es ftebe dem Journalisten frei, feine Muffaffung gur Geltung gu bringen ...

Ein weiteres Licht auf den Charafter dieses neudeutschen Jugenderziehers warf eine Arbeit, die er im "Tagebuch" des Stefan Großmann veröffentlichte und in der er höhnisch zugab, er habe durch Jahre hindurch den Schülern und Schülerinnen der höheren Zannoverschen Lehranstalten ihre Auffätze geschrieben, welche diese dann als die ihrigen ausgaben. Das geschah zu einer Zeit, als Lessing-Lazarus bereits Privatdozent an der Technischen Sochschule Sannover war.

3.

Rurze Zeit nach dem Angriff auf Sindenburg schrieb "Prosessor" Lessing im schon genannten deutschseindlichen "Prager Tageblatt" am 10. Mai 1925 einen längeren Aufsatz über die Psychologie und die Schriften des jüdischen Bordellbesügers Walter Serner. Einleitend begrüßt er das "dem Geiste günstige" Prag und seine Schriftsteller und fügt dann hinzu, "... keines Rede hat mich so zum Mitschwingen (!) bewegt wie die Gräßlichkeit des zweiselhaftesten unter allen Geistern Böhmens. Der Mann heißt Walter Serner." Der Verleger Serners hatte Lessing berechtigt, folgenden Lebensgang des zerrn Serner zu veröffentlichen.

"... 35 Jahre, stammt aus Teplitz. Sein Vater ist deutscher Jude, seine Mutter Tschechin. Er kam früh auf die sogenannte schiese Ebene und hat sich zeitlebens in aller Welt herumgetrieben. Seine Abresse werden Sie nicht in Literaturkalendern, wohl aber bei der Ariminalpolizei erfahren können. Er ist ein internationaler Jochstapler im allergrößten Stil. Seine Lehrjahre verlebte er in Paris als Costel (Juhälter). In seinen Büchern steht nichts, was nicht erlebt wurde. Sie können alles dies ruhig sagen, zerr Serner pfeist darauf. Er bereist gegen wärtig den Grient als Besitzer großer öffentlicher Zäuser in Argentinien."

Der deutsche Sochschulprofessor schildert dann mit fühlbarer Wollust die geistigen Ausscheidungen des jüdischen Mädchenhändlers, dessen "vorurteilslose (!) Laufbahn" nichts daran ändere, daß er ein "Rubens- und Shakespeare-Jormat" besäße. Seine "Tigerin" sei "ein großer Wurf ohne Gestaltungskraft und Aunst, aber so besesssen von Leben wie ein Moderberg von Würmern und sich anbohrenden Skorpionen". Vach Ersläuterung dieses "gewaltigen Buches" zieht Lessing die Schlusssolgerung: "Satan selber mit seinem kalten Jinger" könne nicht besser schreiben. Serner sei zwar nicht anschaulich: "Aber überall, wo der Teufelskerl mit dem Geiste erfaßt, da springt hervor eine Scharsssinnigkeit, von der jeder Psychologe zu lernen hat . . . " "Man denke

sich einen Kant und Schiller auch nur für einen Monat in diese Welt (also der Dirnen, Juhälter und Mädchenhändler. A. R.) versetzt, und fie murden mit Sicherheit gunrunde nehen. Dies aber ift ein Unbedenklicher, der mitten hineinspringt und Wahrheiten herausholt, die weder ein Schiller je zu sehen noch ein Rant je zu begreifen vermöchte." Mit diesen Worten stellt ein deutscher Professor also einen Bordell-Literaten böher hin als Schiller und Kant, und wir können ihm wohl zunestehen, daß in diefer Verbrecheratmosphäre, in der seine Zelden sich wohlfühlen, ein Kant und Schiller mabricheinlich sich nicht hätten "entfalten" können. Von größtem psychologischem Interesse für jeden Deutschen ift die feststellung dessen, was gerr Leffing unter "Leben" versteht: in einem Moderberg als Wurm oder als Storpion zu wirken! Das besorgt Theodor Lessing-Lazarus feit Jahr und Tag in Deutschland, und der Moderberg der Demo-Fratie schützte und förderte ihn nach Möglichkeit, um ihm sein "Leben" zu erhalten. Die "Voff. Zeitung" pries feine fensationellen Verfälschungen des Saarmann-Prozesses als eine "Bereicherung der Wissenschaft"; das "Berliner Tageblatt" trat zu seinen Gunften gegen die deutsche Studentenschaft auf, und der marriftische Studententag in Samburg Mitte August 1925 sandte Professor Lessing im Namen des Verbandes marriftischer Studentengruppen Deutschlands und öfterreichs ein Begruftungstelegramm, in dem die Gegner Leffings als unreife Burichen und flegel bingestellt wurden!

4.

Ju gleicher Zeit vollzog sich mit Lessing noch eine geradezu symbolische Sandlung: er wurde zum Ehren mit glied des Saeusser-Bundes ernannt! Der Mitte 1927 verstorbene Zaeusser war bekanntlich ein Erotomane, der in Gefolgschaft mannstoller hysterischer Frauen und aus dem Gleichgewicht gefallener "Männer" sich seit Jahren als den einzigen Retter Deutschlands anpries, ja, als Retter der Welt, größer als Christus und Buddha. In Vr. 177 (1925) seiner Bundeszeitschrift "Saeusser" finden wir 3. B. folgende bezeichnende Anpreisung:

"In diesen Tagen erscheint das furchtbarfte Wert der Menschheitsgeschichte. Saeusser am Rande des Grabes, den Abgrund hinüber

und herüber meffend, Raum und Zeit aufhebend, den Makro, und den Mikro-Rosmos durcheilend, durchfliegend, durchwühlend, hat in einem 3300 Seiten umfassenden Manuftript vom 7. April bis 19. Oktober 1923 alle - Mensch und Gott - Diesseits und Jenfeits - Sobes und Miederes - Zeitliches und Ewines - In- und Ausland — Vaterland und Politif — Deutsche und ewige Zeimat - Presse und Partei - Regierung und Diktatur - Währung und Verfall - Leben und Tod umfaffenden Fragen aufgeworfen und gelöst — restlos gelöst — so gelöst — wie sie Lao-Tse — Vietzsche — Mose — Luther — Jesu — Spinoza — Stirner — Tolstoi — Rouffeau — Bruno — Kant — fichte — gegel — gaeckel — geb. bel — Schleiermacher — Leffing — Goethe — Schiller — Friedrich ber Große — Napoleon und Bismarck — Lenin — Muffolini — Doincaré nicht gelöft haben. Gewalt, Größe, Ungeheuer, Drache reden ihre Sprache - reden mit Gewalt! - Dieses Zaeuffer-Teftament offenbart den Verfasser als den höchsten Beift aller Zeiten! Und sein neunmonatiger Todeskampf hat ihn die letzten Dinge sehen lassen. Banz besonders erfreulich für uns Deutsche sind Zaeusfers Prophezeiungen über den unmittelbar bevorstehenden herrlichen Aufstien unseres deutschen Volkes - das für Zaeuffer ein Volk ber Völker - ein Volk-gerr über Völker ift, weshalb auch an vielen, vielen Stellen der Autor in den Jubelruf ausbricht: Deutschland herrschet über alles — über alles in der Welt . . . Und . . . Es soll am deutschen Wesen — Einmal noch die Welt genesen! — Mur wenige Eremplare werden als Manuffript — Einschreiben — verschlossen gegen Vorausbezahlung der Zerstellungskosten an Interessenten versandt. Mummer 152 als Manuffript — mit etwa 100 Photo-Alischees — gedruckt für die freunde und feinde der Wahrheit. — Zerausgegeben von Adele Juels und Olga Zaeusser-Loren-3en. — Selbstfostenpreis der Drucklegung: 10 Dollar im Subffriptionswege. - Der erfte und zweite Teil des Zaeuffer-Werkes kann von jetzt an auch gegen 21 M. unter Verschluß versandt werden."

Dieser Galimathias spricht gewiß für sich! Einziges Ehrenmitglied des Zaeusser-Bundes war bis zum August 1925 nur Zaeusser selbst. Aus der genannten Ausgabe ersehen wir aber, daß Theodor Lessing unterm 11. August 1925 gewürdigt wurde, das zweite Ehrenmitglied zu werden, was er mit einem dankbaren Brief vom 35. August annahm und in dem er den Zaeusser-Anhängern verssprach, stets "zu ihnen zu stehen", wo "Güte und Menschlichkeit von Dummheit und Roheit herabgesetzt" würden. Zoffentlich verhilft er dem "furchtbarsten Werk der Weltgeschichte" zu einem neuen, alles "restlos erledigenden" Rapitel . . .

Georg Bernhard von der "Voss. 3tg." schrieb wutentbrannt, die Sache Leffings habe fich zur Sache der Republik entwickelt. Wenn die Republik vom Movember 1918 die Gestalt des Lessing-Lazarus als ihre Verkörperung ansehen will, so ift das ihre Sache. Dann muß sich diese Republik aber auch mit dem Urteil eines der treueften Demofraten der Jetztzeit und eines der "fublimften Beifter" ("fr. 3tg.") über Lazarus abfinden, nämlich mit dem Urteil Thomas Manns. Wie das "Gewissen" (Vr. 24, 1926) feststellte, hat diese Größe von heute bereits 1910 erklärt, er halte die Angriffe Leffings auf Lublinsky für so schlecht, so dumm, so liederlich willkürlich, daß man nicht wisse, ob man mehr über die bildnerische Chnmacht oder die bodenlose Unfeinheit des Winkelpamphletes erstaunen solle. Lessing ducke sich als Schreckbeispiel schlechter jüdischer Rasse durchs Leben. Er habe als Mediziner und Schullehrer falliert, habe als Lyrifer und Dramatiker und in jenen von ihm selbst so dringlich empfohlenen "Philosophischen Werten" feine weichliche Unfähigkeit erwiesen, habe sich dann als theaterfritischer Volontar in Göttingen, als Jionist und Conférencier für Damen in München versucht und werde neuerdings, ein alternder Michtsnutz, vom Polytechnikum in Kannover als Privatdozent neduldet . . .

5.

In der "Teuen Berliner Zeitung" (16. Juni 1926 und wiederum im "Prager Tageblatt" vom 13. Juni 1926) schrieb Lessing-Lazarus einen Aufsatz, betitelt "Gerichtstag über mich selbst", aus dem wir noch erfahren, daß er auch arische Vorsahren hatte! "Ein Großonkel war englischer Erzbischos-Kardinal." Die Eltern aber waren "beiderseits Juden". Lessing ließ sich zunächst evangelisch tausen, "durchaus nur aus Bequemlichkeitsgründen", wie er sagt; später wurde er Zionist und trat zum Judentum zurück. Am meisten klagt Lessing über Thomas Manns Ablehnung. Sierbei erfahren wir, daß Mann

über Lessing noch folgendes geschrieben hatte: "Die Atem luft die ses Mannes ekelt mich; man mag den alternden Vichtsnutz als Privatdozent in Sannover dulden, bis man ihn endlich ins Irrenhaus steckt."

Das war um 1909. Der damals tapfere Thomas Mann hat heute den federhalter nicht gezückt, um seine Meinung gegen die Meinung der Großrepublikaner Th. Wolff, Bernhard und gegen das Getto in Frankfurt zu stellen. Er schweigt wie das Grab. Er wird wissen, warum . . .

Auch das Auslandsjudentum rührte sich. Die Rlage von der "unvollendeten Revolution", wie sie die "Rote fahne" und Ignaz
Wrobel in der "Weltbühne" immer wieder erheben, tönt auch aus
Prag, der "geistigen" Stadt, die Lessing-Lazarus so liebt und aus
der der geschäftstüchtige und "vorurteilslose" Bordellinhaber Serner
stammt. "Die Wahrheit" daselbst schreibt ergriffen über das Schicksal der 1918 so hoffnungsvoll aufgegangenen Morgenröte Israels
(Vir. 12, 1926): Die halb gemachte deutsche Revolution rächt sich eben immer mehr. Die Linke müßte reinen
Tisch machen, da die Rechte sich seit Vovember 1918 dazu anschickt.
Aber es ist hohe Zeit, die deutsche Demokratie nicht etwa zu retten,
sondern erst neu zu organisseren. Der "Fall Lessing" wird sich sonst
etwa so ganz allmählich zum Fall der deutschen Republik auswachsen.

"Reiner Tisch" soll also mit den Deutschen gemacht werden. "Auten und — Beile" forderte einst der Macher der Weimarer Verfassung, zugo Preuß, in der "Frankf. Jeitung".

Das Bild dieses neubeutschen Gelehrten ist also von einer nicht zu überbietenden Plastik. Lessing-Lazarus stellt die kulturelle Seite des politischen Zersetzungsprozesses, in dem wir heute leben, dar, und hier zeigt sich die innere Verwandtschaft, welche den politischen Marxismus und das Kunst und Sitten zerstörende Literatentum verbindet, wie es sich um die "Weltbühne", das "Tagebuch", die großen marxistischen und demokratischen Weltblätter gruppiert. Die Prosessor Lessing, Gumbels, Schulze-Gaevernitz, Friedrich Wilhelm soerster, Saeusser, sie alle gehören brüderlich zusammen.

Der Kampf in Sannover endete mit einem traurigen "Kompromiß": Lessing durfte noch ein Semester weiterlesen, erhielt aber für später einen wissenschaftlichen Auftrag. Er fällt also nach oben!

Das Alljudentum hatte einen neuen Sieg davongetragen. Die deutschen Professoren, die dieser Unterwerfung zustimmten: Gestersen, Viernst usw., haben einen traurigen Jusammenbruch erlitten und den Versuch der Reinigung der deutschen Sochschulen hintertrieben. Die deutschen Studenten aber müssen in ihrem Kampf gegen die Verfolgung unbeirrt fortsahren. Bis reine Luft wieder weht an allen deutschen Sochschulen\*).

<sup>\*) 1933</sup> floh Lessing nach Prag und hetzte weiter gegen das Deutsche Keich. Er wurde von unbekannten Tätern in feiner Wohnung erschoffen.

## Dr. Kurt Tucholsky

Die Vlovemberdemokratie gibt, wie gesagt, viel auf die sogenannte "Geistigkeit". Diese "Geistigkeit" ist für sie das Bochste; sie zeigt sich in der Verhimmelung des pazifistischen Gedankens, der Dan-Europa-Bewegung, der Denunziation Deutschlands an das maffenstarrende frankreich, im Loben der pornographischen Literatur und im Beschimpfen all jener Eigenschaften, dank welchen einst das Deutsche Reich entstanden ist. Die hochgelobten "Geistigen" sind übrigens sehr zahlreich und es ist ganz ausgeschlossen, all ihre Charafterbilder aufzuzeichnen. Es feien nur genannt: fritz von Unruh, ehemaliger deutscher Gardeoffizier, jetziger Verhimmler Walter Rathenaus, Prologdichter bei Verfassungsfeiern und ein besonderer Liebling der börsianischen "Frankf. 3tg."; ferner etwa die Gebrüder Thomas und Beinrich Mann, Ernft Toller, Erich Mühfam, Alfred Kerr und eine gange Reihe anderer Größen der "durchgeistigten" Demofratie. In diesen Chorus erlesenster Seelen gehört ohne Iweifel auch Dr. Aurt Tucholfky. Man kennt ihn unter vielen Mamen. Bange fünf Bezeichnungen hat er fich zugelegt, unter denen er der Mitwelt feine "Weltanschauung" unterbreitet. Er heißt nämlich noch Ignaz Wrobel, Theobald Tiger, Deter Panter und Kafpar Saufer. Alle novemberdemofratischen Blätter reißen sich um dieses Genie: "Berl. Tageblatt", "Voff. 3tg.", "Welt am Montag", "s-Uhr-Abendblatt" und selbstverständlich Siegfried Jacobsohns "Weltbühne" gehören zu den Ablagerungsstätten Tucholfkricher Geistigkeit. (Die "Weltbühne" hat er nach Jacobsohns Tode übernommen.)

Die Schreibmaschine war von seher Ignaz Wrobels Stärke. In einem großen Rucksack verpackt, zog er mit ihr im April 1915 als "Schipper" mit dem Armierungsbataillon nach Suwalki. Wie ein Kollege von ihm in der "Wahrheit" seststellte, gelang es dem Peter Panter sehr bald, sich mit seinem Schreibmaschinengewehr eine gestäumige Schreibstube zu erobern und sich das Wohlwollen der vorgesetzten Behörden zu erringen, da seine anderen Kollegen nicht so

vorsoralich gewesen waren, mit einer Schreibmaschine ins feld zu ziehen. Später fügte es das Geschick, daß Kaspar Zauser Schriftleiter einer patriotischen Soldatenzeitung in Alt-Ant bei Riga wurde und felbstverständlich dafür fornte, daß feste vaterländische Tone geredet wurden. Damals vertrug fich das mit dem Charafter und der Beistigkeit des Theobald Tiger ausgezeichnet. Als jedoch die Morgenröte des 9. Vovember 1918 aufstieg, da warf Aurt Tucholfky die unangenehme feldgraue Uniform beiseite, jog wieder die gestreiften ichwarzen Beinkleider über die Sabelbeine, nahm feine getreue Schreibmaschine und begann, gegen den Patriotismus gleich unter fünf Namen zu wettern. Er sagte einmal von ihnen: "Wir lieben vereint, wir haffen vereint, wir marfchieren getrennt, aber wir schlagen alle auf benselben Sturmhelm." Und weiter jubilierte ber Beistine: "Wir werden sie auf die hohlen Röpfe hauen, daß es schallt, und die braven Bürger denken, die kaiserliche Wache ziehe wieder auf und der alte Gardekurassier schlage auf die alte Aesselpauke. Wir sind fünf finger an einer Zand und werden auch weiterhin zupacken, wenn's nottut."

Und dieser Ignaz Wrobel, der nach außenhin "Wie wieder Arien" ruft, packt tatfächlich zu, und man fühlt das blutrünstige Wohlbehauen, wenn er über deutsche Offiziere und deutschen Charakter ichimpfen kann. Er nennt das "dichten" . . . 3. B. erklärt er, das deutsche Offizierkorps habe die Wiederlage herbeiführen helfen und bleibe ein Zauptfaktor der "deutschen Unkultur". Bei der Verlogenheit der deutschen Armee war nach außenhin alles in Ordnung: "Betrachtet das deutsche Militär, und ihr habt die deutsche Aultur." In diefer Weise "dichtete" Aurt Tucholfky. In Siegfried Jacobsohns "Weltbühne" aber dichtet er sogar in Versen. 3. B. in einem Gedicht "Drei Minuten Behör" bringt er eine Wechselrede zwischen Mann und frau, in welcher sich der Soldat als Schieffautomat, als Schwein mit den ganden an der gosennaht fühlt, und der Jugend ruft Aurt Tucholfty ju: "Ihr feid beute frei, tein Spalier / Reine Orden, fein Reserveoffizier / Ihr seid die Jukunft, euer das Land / Schüttelt ab das Anechtschaftsband!" Berr Tucholity vergaß nur, als er weiter in seinen "Gedichten" den deutschen Soldaten jo hinstellte, als hätten alle Offiziere auf ihn von oben herab als auf den "Kerl" gesehen, er vernaß nur, dabei zu erzählen, daß gerade er es gewesen war, der,

als er 1915 bequem auf einem Landauer sitzend an seinen Genossen vorbeifuhr, auf seine Untergebenen als die "Kerls" hinunterschaute.

Es kann nicht fehlen, daß zerr Tucholfky nicht nur im allgemeinen redet, sondern auch persönlich wird. Voch zwei kleine Stichproben: Die unabhängige "Freiheit" veröffentlichte am 27. August 1922 einen Aufsatz von Ignaz Wrobel. In diesem Aufsatz — "Der General auf Rädern" — heißt es u. a.:

"Wenn irgendwo etwas los ist, dann wird der alte gute Page Sindenburg aus der Schachtel geholt und ein bischen aufgebaut. — Seit die Weltgeschichte steht, haben noch immer Generale den Waffenstillstand unterzeichnet und nicht Jivilisten vorgeschickt, die das aussressen durften, was jene ihnen eingebrockt hatten. Die Rapitulation ist Sache des Feldherrn. Dazu war zerr zindenburg zu seige. — Schlechte Mittelware. — Wir (wer "wir"?) lehnen das erste Mitglied der Gbersten zeeresleitung, dieser deutschen Unterschätzungskommission, ab. Und wir rücken nachdrücklich von einem Vertreter der plattesten Ungeistigkeit ab. — Und wir grüßen voller Ernst und Scham die belgischen Witwen und Waisen, deren Männer und Väter damals ermordet worden sind."

Ebenfalls unter dem Vamen Ignaz Wrobel schrieb derselbe zerr in Siegfried Iacobsohns "Weltbühne" (Vr. 38, 1921) über die gemeinen Karikaturen des berüchtigten Karikaturisten George Groß. Vachdem er sich beklagt hat, daß es "ein Witzblatt von Gesinnung" nicht mehr gäbe, sagt er: "Das Geheimnis: er (Groß) lacht nicht mehr, er haßt. Das andere Geheimnis: er zeichnet nicht nur, sondern zeigt die figuren — welche patriotischen Sammelbeine! Welche Bäuche... Sie sind alle da: die brutalen Mordoffiziere und Vachsahren eines Ludendorff... die Viechskerle von Soldaten, Bulldoggen und Sergeanten des kaiser. lichen Zeeres... Und alle Blätter rusen uns jene Zeit ins Gedächtnis, wo alles zusammenzubrechen schien und alles blieb; wo so viel verpaßt wurde und so viel geschont."

"Was nützt uns (den Juden! D. Verf.) Großens Pazifismus (!!) und all das? Ungestört (!!) süngen die Kindergärtnerinnen ihr: "Ja mit zerz und Zand", ungestört (!) sehren wildgewordene Oberlehrer ehrwürdige Geschichtslügen . . ." "Wir aber wollen in dies Bilderbuch sehen und jener Jungfrau Germania

gedenken, die mit jedem Offizier — bis zum feld. webel abwärts — gehurt hat. Und sprechen: "So siehst du aus"."

In der Zeitschrift der deutschen Friedensgesellschaft "Das andere Deutschland" schrieb der Jude Ignaz Wrobel in einem Artikel als Antwort auf den gegen ihn erhobenen Vorwurf des Landesverrats wörtlich:

"Das Land, das ich angeblich verrate, ist nicht mein Land, dieser Staat nicht mein Staat, diese Rechtsordnung nicht meine Rechtsordnung." ("Zammer", Vr. 597, Mai 1927.)

Kein Staatsgerichtshof zum Schutze der Republik hat sich bemüßigt gefühlt, diesen Ignaz Wrobel hinter eiserne Gardinen zu seizen und ihn bei zehnjähriger Zuchthausarbeit auf andere Gedanken zu bringen, als das Symbol des Deutschtums in dieser Weise anzupöbeln. O nein! Voch im Jahre 1925 schickte die "Voss. Zeitung" des Zauses Ullstein unter der Leitung des Josef-Wirth-Freundes Bernhard Serrn Tucholsky nach Paris, und als Peter Panter schrieb er von dort liebevolle Briefe aus der Seinestadt über das Leben und Treiben der von der Leserschaft der "Voss. Zeitung" so geliebten Pariser. Und daß diese ihn gut behandeln, versteht sich gleichfalls von selbst, denn zu der Geistigkeit eines Vovemberdemokraten gehört es zweisellos, daß er die deutschen Interessen und die angeblichen Rüstungen an das geliebte Frankreich denunziert. Auch dafür eine ganz kleine Orobe.

Im 7. August 1922 schried Ignaz Wrobel an die "Welt am Montag" des Geistesbruders Selmut von Gerlach einen langen Artikel, in dem er nach Prozessen gegen die "Wassenscher" rief, und fügte hinzu: "Oberschlessen starrt von Wassen, ostpreußische Gutsbesitzer denken gar nicht daran, die Wassen abzuliesern, die sie da noch aufgestapelt haben. Die Gebeimorganisationen, die sich nach dem Rathenaumord unter neuen Namen gebildet haben, besitzen große, über das ganze Land zerstreute Wassenlager. Den einzelnen lockt vor allem die brillante Stellung, die Unisorm und der Machtkitzel, Geldgeber sind genug da, das Ganze ist "glänzend aufgezogen"."

Dann schimpfte Serr Aurt Tucholsky, wie es sich gehört, auf die deutschen Studenten, die noch nicht in seinem Lager stehen, und fragt sich, wozu diese sonst auf der Welt da seien. Er verwundert sich über den Reichsbund Schwarz-Weiß-Rot und fügt hinzu: "Und das geht jetzt vier Jahre so und die Republik findet keine Mittel und Wege, dem abzuhelfen. Es gibt aber noch welche . . ." (Jünf Punkte. D. Verf.) Mit diesen fünf Punkten wollte Theobald Tiger sicher dasselbe ausdrücken wie der "Schöpfer" der Weimarer Verfassung, der zer zugo Preuß, in der "Frankf. Zeitung", der mit "Auten und Beilen" die "Reaktionäre" auszurotten gedachte.

Das liebe Frankreich hat Aurt Tucholskys Seelennöte sehr gut verstanden und sie dementsprechend dem französischen Pressedienst in Roblenz einverleibt. ("Vachrichtenblatt" Vr. 54 vom 31. August 1924.)

Wie man sieht, hat die Vovemberdemokratie in Aurt Tucholsky, Ignaz Wrobel, Theobald Tiger, Peter Panter, Raspar Zauser gleich einen fünseinigen Apostel, den wir nur flüchtig würdigen konnten, weil er wöchentlich mindestens 20 Aufsätze schreibt; aber da in allen ungefähr dasselbe steht, so werden diese Stichproben auf die Seelennöte des Meisters des Schreibmaschinengewehrs wohl genügen, um das Gesicht der Vovemberdemokratie um einige Charakterzüge zu bereichern\*).

<sup>\*) 1933</sup> floh Tucholfky nach Prag. Er beging dort Selbstmord.

### Parous

Ende 1924 starb in Berlin einer der hervorragenosten führer der Zweiten Internationale, der unter dem Vamen Parvus berühmt und berüchtigt geworden ist. Wie er in Wirklichkeit geheißen hat, ist bis auf heute ein Geheimnis geblieben, nur soviel ist bekannt, daß, wie sein freund Zaenisch im "8.Uhr-Abendblatt" feststellte, er jüdischruffifch-tatarifcher gerkunft gewesen ift. Er war einer jener Taufende, die sich zum Ziel gesetzt hatten, den russischen Zarismus auf revolutionarem Wege jur Strede ju bringen, und als 1905 die erften Vorboten der Revolution sich ankündigten, stürzte sich Parvus in diese Wirren als Redner und Schriftsteller, zusammen namentlich mit Leo Tronfi und Deutsch. 1905 grundete er die ersten bolichewistischen Arbeiterräte, jedoch ging diese Generalprobe der Weltrevolution damals fehl. Parvus und Benoffen wurden gefangen gefetzt, aus unbegreiflicher Milde aber nicht hingerichtet, fondern nach Sibirien verbannt. Dort gelang es ihnen, ju fliehen. Parvus begann feine beglückende Tätigkeit in Deutschland. Unter den Mamen Peter Rlein, Parvus und Markusfohn ichrieb Dr. Belphant, wie er ebenfalls hieß, Leitartikel für marriftische Blätter, befreundete sich mit dem Sozialbemofraten Saenisch, wechselte mehrfach seinen Wohnort, bis er ichlieflich dant rudfichtslofester, intrigantenhafter Tätigfeit den bescheidenen Deutschen Edmund Sischer aus der "Sächsischen Arbeiterzeitung" hinausdrängte und felbst die Leitung diefes Blattes übernahm. Seit dieser Zeit sehen wir Parvus in ununterbrochener Tätigfeit an der marriftischen Unterwühlung des Deutschen Reiches arbeiten.

Seine Erlebnisse hat er selbst in einem Werk, betitelt: "In der russischen Bastille während der russischen Revolution", geschildert. Er nennt sich dort mit Stolz einen "Berufsrevolutionär", der gewohnt sei, auf dem hohen Wellengang des Lebens gleich seinem freunde Trozki zu leben, und bezeichnet als seinen heißesten Wunsch die Viederwerfung des russischen Reiches. Es versteht sich, daß keinem

der Ariegsausbruch zwischen Deutschland und Außland gelegener kam als dem Serrn Parvus Selphant, bot ihm doch dieser Streit die Möglichkeit, mit seinen Todseinden abzurechnen. Gleich den übrigen jüdisch geleiteten Sozialdemokraten und Demokraten war Parvus nach Osten hin der wildeste Ariegshetzer, um im Augenblick des zarischen Viederbruches und des Sieges der unrussischen Revolution sosort an der Jersetzung und an der Unterwerfung des Deutschen Reiches zugunsten der Börsenentente weiterzuarbeiten.

In Darvus schlug das Blut seiner Väter angesichts der schönen Arienskonjunktur in stärkerem Mage als früher: er verschiffte sich auf den Baltan, richtete einen flotten Imifchenhandel mit Lebensmitteln ein, belieferte von Konstantinopel aus das gange Deutsche Reich, ftectte Riesengewinne in seine Tasche und erschien bann wieder in Deutschland als vielfacher Millionar. Selbstverständlich haben ihn seine antikapitalistischen Genossen auf Grund seiner erschobenen und erstohlenen Millionen mit offenen Armen empfangen. Er gründete "Die Blocke" und fette feinen freund Baenisch als Leiter in diefes Unternehmen. Er grundete die "Internationale Rorrespondens" und übergab feinem Raffegenoffen Seilmann die Leitung diefes volkszersetzenden Institutes. Er verstand es dann sehr bald, sich auch an den demokratischen Bethmann Sollwen heranzumachen. Ihm sicherte er die Unterstützung der Bolfchewisten zu, und es begann jene berüchtinte Aftion, Rufland mit Silfe feiner bolfchewistischen Emigranten noch weiter zu unterhöhlen. In der Schweig wurden die Radets, die Lenins und andere hundert führer der bolfchewistischen Emigration gesammelt, der Vertreter der borffanischen "frankf. 3tg." vermittelte Radeks Bekanntichaft mit dem deutschen Botschafter von Rombern, und eines Tages fette fich bann der plombierte Waggon aus der Schweiz über Deutschland in Bewegung, um die lebendigen menschlichen Giftbazillen nach Rufland zu befördern. Radet schildert uns biese gange Reise in Mr. 251, 1921 der "Prawda" und erklärt, in Stocholm habe er mit den ichwedischen Benoffen im Mamen von Parvus, "dem führer der Deutschen Sozialdemofratischen Partei", offiziell Verhandlungen angestrebt. Aus diesem Zeugnis geht unwiderleglich hervor, daß Parvus den Bolschewisten ganz bestimmte Aufträge mitgegeben und mit ihnen in engster fühlungnahme gusammengearbeitet hatte.

Aber Parvus ruhte und raftete auch fpäter nicht. In verschiedenen Städten kaufte er luguriofe Villen, u. a. übernahm er bas Schloß des Juden Sobernheim in Schwanenwerder am Wannsee, um dort ein wildes Schlemmerleben zu führen. Eine andere fürstliche Villa erstand er in der Umgebung Jürichs, wo er in gleicher Weise "Erholung" von seiner politischen Bersetzungstätigkeit suchte. Als die Dinge eine Zeitlang in Berlin gefährlich wurden, fiedelte gerr Parvus auf einige Zeit nach Zürich über, führte sich aber dort derart skandalös auf, johlte in seiner Villa mit Schiebern aus allen Ländern und ftadtberüchtigten Frauenzimmern, daß die Behörden fich veranlaßt faben, den Beglücker Deutschlands und Ruflands aus der Schweiz auszuweisen. Er kam wieder nach Berlin. In feinem Baufe gaben fich fortan alle Größen der Novemberdemokratie ein Stelldichein. Da waren die Gebrüder Sklarz, die sich gleich Zerrn Parvus nur von jungen Mädchen mit gang furgen Aleidern bedienen ließen. (Ein Sklarz schenkte diesen sogar ganz besonders "verlockende" Rostume.) Da war zerr Scheidemann, der führer im Rampf gegen den verruchten Kapitalismus. Da war Genosse Zaenisch, der für eine ganze Zeit nach Schwanenwerder übersiedelte, und alle jene, die später auch in der großen Barmataffäre in ganz besonderem Jusammenhang erwähnt wurden. Aber bei aller Erholung verfäumte zerr Parvus es nicht, noch für Machwuchs an fogenannten deutschen Arbeiterführern zu sorgen. Er förderte alle frisch aus Galizien eingewanderten Jünglinge, staffierte sie aus, brachte ihnen halbwegs gute Manieren, die schwere deutsche Sprache bei, lehrte sie die Aunst, die Arbeitermassen an das Meffer zu bringen, das gerade geschliffen wurde. 21m Abend nach erfolgter Belehrung pacte Parous die öftlichen Brüder auf ein Auto und schaffte fie wieder nach Berlin.

Dieser "Wellenschlag des Lebens" ging weiter. Die Zersetzung Deutschlands machte immer größere fortschritte; wieder sehen wir Parvus an einer Aftion beteiligt, deren Triebfräfte im Sintergrund nur ganz wenige im deutschen Volke erfaßt haben. Der geniale Gedanke, auf dem Wege der Inflation die seit Jahrzehnten angestrebte Vernichtung des Mittelstandes, des schaffenden Bürgers durchzusühren, ist dem Ropfe des Serrn Parvus und seiner nächsten Genossen und Börsenfreunde entsprungen. Es haben Besprechungen stattgefunden, in denen die förderung der Inflation seitens der Sozial-

demokratie ausdrücklich genehmigt wurde. Der Zerausgeber der "Deutschen Wirtschaftspolitik" hat mehrkach in aller öffentlichkeit diese Vorwürse erhoben und erklärt, er sei im Besüze des Protokolls einer solchen Sitzung und erbot sich, den Wahrheitsbeweis für die planmäßige förderung der Inflation seitens der Sozialdemokratie anzutreten. Auf diese Angriffe ist die marristische Presse nicht eins gegangen.

Es ist keine Alage gegen den betreffenden Schriftleiter erhoben worden, man hat die bittere Wahrheit wortlos eingesteckt und versucht, nach oft bewährter Methode, sie durch Totschweigen ganz aus der Welt zu schaffen! Als dann die Inflation ungeheure Werte in Deutschland vernichtet ("sozialisiert") hatte, ging die Börse zur Areditsperre über, um die letzten Reste des deutschen Nationalvermögens in jüdische Sände zu bringen.

Auf der Zöhe dieser weltbeglückenden Tätigkeit riß der Tod Parvus von der Seite seiner getreuen Genossen. Aun pries ihn die gesamte marristische Presse offen als einen ihrer größten Jührer. Man sieht wieder, daß einer der übelsten Schieder und Zetzer, ein Mann von niedrigster Skrupellosigkeit, dem deutschen Arbeiter ungestraft als einer seiner ganz Großen hingestellt werden kann. Der marristische "Verlag für Sozialwissenschaft" brachte es sogar fertig, aus der feder des Genossen Zaenisch ein Gedenkbuch zu Ehren des Zern Parvus herauszugeben. Zerr Zaenisch schreibt darin: "In Wahrheit war dieser Mann einer der stärksen Röpfe der Internationale, der Internationale von 1889 bis 1914." Er hätte noch hinzusügen müssen: dieser Mann war einer der größten Kriegsgewinnler und einer der größten Augnießer des vergossenen deutschen Blutes.

### Paul Levi

Scheinbar gehörte er nicht in die Reihe der "finangpiraten", denn er ist doch "Arbeiterführer". Einer der "prominentesten" fogar. Reichstagsabgeordneter der Sozialdemokratie, Vorsitzender des Rechtsausschusses des Deutschen Reichstages und - offenbar von einem unbändigen Rechtstrieb getrieben — Sauptredner im sog. femeausschuß dieses selben Reichstages. früher war Levi Bolschewift, Spartafift; betrieb mahrend des Brieges die ftreng rituelle Defertionspropaganda, forderte nach geglücktem Umsturz unbedingte Unterwerfung unter das Diktat des bolschewistischen Moskaus. Als die Bolichemisten nun wirklich Dutsche versuchten, gingen diese schief. Levi rungelte die Seele und - wurde Mitglied der Sozialdemofratie. Sier wurde er natürlich mit allen Ehren empfangen, wirkte nicht danegen, als diese Sozialdemofratie das völkerversklavende Dawes-Diktat als neue Morgenröte anpries — wie einst die Wilfoniche Leimrute als Betonfundament -, und fämpft nun gegen alle deutschen Aräfte, die diese heutige Aolonie des internationalen finanzkapitals in ein starkes völkisches Reich verwandeln wollen. Von seinem judischen Standpunkt aus ist es natürlich, daß die deutschen Urbeiter ihn aber dulden, ift eines der beschämendsten Rapitel der deutschen Arbeiterbewegung.

Gegen Levi wurden seit acht Jahren die schlimmsten Vorwürfe erhoben, ohne daß er geklagt hätte. Und zwar aus der Kommunistischen Arbeiterpartei, welcher der ewig wechselnde Levi damals angehörte. Diese Partei dachte sich die Bolschewisserung Deutschlands anders als Paul Levi. Sie wollte auch die Revolution, aber nicht den Pazifismus. Sie erklärte, sofort nach dem Umsturz das deutsche Zeer als rote Armee gegen die Entente als Schützerin des finanzkapitals sühren zu wollen. Sie lehnte es ab, aus Deserteuren "Zelden der Revolution" zu machen. Dies aber wollte Levi in holder Eintracht mit den anderen glorreichen Gestalten der Vovember-

revolte. Im Oktober 1918 wurde ein flugblatt beschlossen, das zwar zur Revolution, aber nicht zur Desertion aufrief und Levi beauftragt, einen vorliegenden Entwurf in diesem Sinne zu korrigieren. Levi aber tat nicht dergleichen. Bald darauf wurden ihm bereits eindeutige Vorwürfe gemacht. Am 1. Mai 1920 erschien dann ein heute fast nirgends mehr aufzutreibendes flugblatt der sich von Levi endgültig betrogen fühlenden, verfaßt im Auftrag der Ersten Bezirkskonferenz Vord der Rommunistischen Arbeiterpartei. In diesem achtseitigen flugblatt, das zunächst die Ziele der RAP. schildert, heist es dann u. a.:

"Im Mittelpunkt der Diskussionen auf jener Konferenz (Oktober 1918) stand die bevorstehende Volkserhebung. Alle Vertreter von Organisationen ftimmten barüber überein, daß es mit dem Beginn der Erhebung sofort darauf ankäme, die entfesselten revolutionären Volkskräfte wie einen ehernen Sammer gusammenguschweißen, und daß gerade dies und zunächst nichts anderes die Aufgabe der zu erwartenden Arbeiter- und Soldatenräte zu fein habe. Die unfägliche führerpolitik des Spartakusbundes, deffen wirkliche führerperfonlichkeiten zu jener Zeit im Zuchthaus und Gefängnis faßen, bat ermönlicht, daß das ichamlosefte Subjett aller Zeiten und aller Länder, daß der Judas der deutichen Revolution, daß Paul Levi durch die Beherrschung des organisatorischen Apparates des Spartakusbundes, durch die Verfügung über deffen Belder, durch die besonderen internationalen Verbindungen, über die dieses Subjekt verfügt, den herostratischsten Aft ber Weltgeschichte vollziehen und daß eine schon in ihren ersten Unfängen gewaltige revolutionäre Volkserhebung von gigantischer Rraft in eine mufte Orgie der Räuflichkeit, feigheit, Jämmerlichkeit — und schließlich Selbstzerfleischung der deutschen Arbeiterklasse verwandelt werden konnte.

Dieses Subjekt Paul Levi hatte jener Konferenz ein flugblatt unterbreitet, in welchem er anführte, daß die deutsche Revolution schon eingesetzt habe, und zwar mit Beginn der Desertion an den fronten. Die Soldaten wurden aufgefordert, in Massen die front zu verlassen und sich in ihre zeimatsorte zu begeben. Gegen diese Stellen des flugblattes protestierte mit aller Entschiedenheit der zamburger Vertreter, einer der Verfasser, und erklärte, daß die

deutsche Revolution nicht mit der Jersetzung, sondern mit der Erhebung beginne. Wer in den Defertionen revolutionare Ericheinungen sehe, der mache badurch die Deserteure zu Vorkämpfern der Revolution, was eine allgemeine Demoralisation zur folge haben muffe. Die deutsche Revolution murde dadurch an das Auslandausgeliefert und der Sieg des angloamerifanischen Sinanzfapitals entschieden . . . Die allgemeinen Ausführungen, denen eine Schrift zugrunde lag, die vom Spartakusbund fpater unterschlanen und vernichtet wurde, fanden trotz des Widerspruches des Subjektes Levi fast den einmutigen Beifall der Konfereng. Der Untrag aber, der die Streichung jener auf die Deserteure bezüglichen Stellen forderte, wurde einstimmig angenommen und eine Redaktionskommission eingesetzt, um das Manustript noch einmal zu überprüfen. Levi, der selbst Mitalied dieser Redaktionskommission war, hat es verstanden, ihren Jusammentritt zu verhindern. Er versprach dem Samburger Delegierten, der in die Barnison gurudfahren mußte, in die gand, daß ,felbitverständlich' die von der Aonferenz beanstandeten Stellen entfernt würden. Trothem ließ er das flugblatt in dem ausdrücklich und einstimmig zurückgewiesenen Wortlaut in gewaltigen Mengen berftellen und an der front verbreiten, wo es wie Sprengpulver gewirft hat. Wicht genug damit, bat er es in der folge vermöge der gewaltigen, ihm zur Verfügung febenden Mittel und vermöge der Beherrschung des organisatorischen Apparates des Spartakusbundes verstanden, die deutsche Revolution svstematisch zu desorganisseren und diese von ihm herbeigeführte Desorganisation im Innern und nach außen als die allgemeine Politik der deutschen Revolutionäre erscheinen zu lassen."

Weiter wird Levi der "Asew der deutschen Revolution" genannt (Asew war ein jüdisch-russischer Bolschewist während der Jarenzeit, welcher seine Gefährten der Jarenpolizei bekanntgab und diese somit nach Sibirien oder an den Galgen brachte), dann werden die Jerwürfnisse innerhalb der kommunistischen Bewegung geschildert. Weiter heißt es: "So kam es zur Spaltungskonferenz von Zeidelberg im Zerbst 1919, auf der das Subjekt Paul Levi, das inzwischen zum Parteivorsüzenden sich hinausmanöveriert hatte, erstmalig nach Gebühr gekennzeichnet wurde. Alle Jusammenbänge

feiner verbrecherischen Tätigkeit lagen damals freilich noch nicht klar zutage. Seine Verbindung mit Trebitssch-Lincoln erst hat blitzartig ben gesamten Kompler der Jusammenhänge belichtet. Die Verbinbung mit diesem notorischen englischen Lodispitzel, den er nach eigener Veröffentlichung seines Zentralorgans als Sturmbock gegen die "Rommunistische Arbeiterpartei", die aus der Loslösung der kommunistischen Arbeiterschaft von dem Spartakusbund entstanden ift, gu verwenden beabsichtigt, obwohl er weiß, daß dieser Juchthäusler, Wechselfälfcher und Spion ein bezahlter Agent der englischen Regierung ift, erst diese Verbindung macht die Rolle des Levi in der deutschen Revolution völlig klar. Der Mann, der heute schamlos offen feine Beziehungen ju Trebitich-Lincoln felbst enthüllt, er fann gezwungen werden, zu enthüllen, mit welchen englischen Agenten von der Sorte jenes Trebigsch er im Oktober 1918 in Verbindung stand, als er die deutsche front erdolchte, um zu verhindern, daß sie aus einer imperialistischen sich in eine revolutionäre front verwandelte. Und er wird vielleicht sich bereitfinden muffen, neunierige Fragen nach der Berkunft der ihm nach eigenem Beständnis durch die finger gleitenden vielen Millionen anders zu beantworten als auf der zeidelberger Konferenz, wo seine Antwort in dem zinauswurf der neugierigen frager bestand."

Aus allen furchtbaren Anklageschriften nur noch einige Sinweise: Im Samburger "Volkswart" Vr. 9 und 10 vom 22. Dezember 1923 haben Levis ehemalige Parteigenossen Dr. Laufenberg und fritz Wolfscheim einen längeren Aufsatz veröffentlicht unter dem Titel "Paul Levi auf dem Wege zum Ziel". Vach Mitteilung, daß Levi seine Sände in Sachen des Märzputsches in Unschuld zu waschen bemüht sei, heißt es:

"Der Jerfall der Kommunistischen Partei Deutschlands, die Wahrsscheinlichkeit, daß eine starke Gruppe von Politikanten aus jenem Lager sich um Paul Levi sammeln wird, um neben den sozialdemoskratischen Parteien im gegebenen Augenblick Regierungsposten zu übernehmen, stärkt die politische Stellung dieses parlamen tarischen Börsen mannes derart, daß es notwendig ist, an seine bisherigen Taten zu erinnern, wenn Deutschland davor bewahrt bleiben soll, sei es auch nur für kurze Zeit, eine parlamentarische Levitenregierung zu erleben.

Wir haben uns mehrfach veranlaßt gesehen, diesen Mann vor der deutschen Öffentlichkeit so zu kennzeichnen, daß selbst das "Samburger Echo" sich bemüßigt fühlte, in seiner Ausgabe vom 4. Juli 1921 zu erklären, daß, wenn die gegen Dr. Paul Levi erhobenen Vorwürfe nicht vollständig entkräftet werden könnten, daß dann an diesem Serrn eine "moralische Sinrichtung" vollzogen sei."

Levi hat nichts zu entfräften versucht. Weiter hieß es:

"Öffentlich ist Paul Levi mehrmals als der Judas und Asew der deutschen Revolution bezeichnet worden. Er ist ein Lockspitzel genannt, der während der Ariegszeit mit Geldern der Entente die Geschäfte des internationalen Finanzkapitals beforgte, indem er zwar nicht die deutsche Revolution, wohl aber die Viederlage Deutschlands im Interesse des Völkerbundes herbeizuführen bestrebt war.

Diese Feststellungen sowie der Machweis, daß Paul Levi es abgelehnt hat, felbst vor der Mitgliedschaft des damals noch nicht gespaltenen Spartakusbundes Rechenschaft abzulegen über die gerkunft und Verwendung der vielen Millionen, die nach feinem eigenen Geständnis unkontrolliert durch feine finger gleiten, find jene Vorwürfe, die schon früher wiederholt öffentlich gegen dieses Subjekt erhoben wurden, ohne daß Paul Levi auch nur den leisesten Versuch unternommen hätte, sich zu rechtfertigen. Trotzbem kann dieser Mann als Abneords neter im Deutschen Reichstag für sich Immunität in Unspruch nebmen für alle Schurkenstreiche, durch die er in Bukunft versuchen mag, Arbeitermassen vor die Maschinengewehre zu treiben, während er, der Leiter des "Generalstabes", der Maschinist am straff zentralisierten, auf ftrikteste Disgiplin gegrundeten Parteiapparat, in irgendeiner Kellerluke wartet, bis nach wiederholter zweckloser Zerfleischung der Massen doch einmal der Augenblick gekommen ist, wo es an der Zeit erscheint, daß er den ihm von der Entente reservierten und von Mostau bereits bestätigten Seffel des Reichsverwesers besteint. Die überführung der revolutionären Massen der USD. in den spartakistischen Parteiapparat und ihre Eingliederung in die Verschwörermaschinerie dieses Alungels dient dem 3wed, der deutschen Revolution das Rückgrat zu brechen und die deutschen Arbeitermaffen in gezogene Drahtpuppen dieses Lockspitzels und Juhälters des internationalen finanzfapitals zu verwandeln."

Levi Flagte nicht.

Es gibt nun aber eine ganz furchtbare Urkunde, die Levis landesverräterisches Wirken lobt.

Bleich nachdem das erwähnte flugblatt gegen Paul Levi Anfang Mai 1920 erschienen war, wandte sich der Angegriffene hilfesuchend nach Moskau zu seinem damaligen Vorgesetzten und Beschützer Sinowsiew-Apfelbaum. So setzte sich die Exekutive der Dritten Internationale zu einer langen Beratung zusammen und entkräftete nicht etwa die gegen Levi erhobenen ehrenrührigen Vorwürfe, sondern erklärte die Angreiser einsach als aus der Rommunistischen Internationale hinausgeworfen! Ich drucke nachstehend die auf Levi und seine Seldentaten bezüglichen Stellen des Beschlusses der Dritten Internationale ab.

Die Schrift heißt: "Das Exekutivkomitee der Dritten Internationale an die APD." Offener Brief an die Mitglieder der APD. 1920. Serausgegeben von der Kommunistischen Partei Deutschlands (Spartakusbund).

Dieser Offene Brief schließt mit den Worten: "Es lebe die Rommunissische Internationale!" "Es lebe die Vereinigung aller Rommunisten Deutschlands!" "Es lebe Räte-Deutschland!" "Es lebe die Weltrevolution!" Mit kommunistischem Gruß! Das Erekutivkomitee der Rommunistischen Internationale. Moskau-Petrograd, den 2. Juli 1920. Buchdruckerei felip Wolf G. m. b. S., Berlin S 14.

über Laufenbergs und Wolffheims flugblatt "Kommunismus gegen Spartakismus" heißt es:

"In diesem Renegatenmanisest beschuldigen Lausenberg und Wolfsheim einen der führer der RPD., Paul Levi, dessen, daß er vor dem
6. Oktober 1918, d. h. damals, als die deutschen Armeen noch im Zeichen der kaiserlichen Abler Vordstrankreich, Belgien, Polen, die Ukraine und Serbien zwangen, den ganzen schweren Druck des deutschen Imperialismus zu erleiden, die Soldaten zum Aufstand aufries. Ja, wie die letzten Lakaien des deutschen Imperialismus beschuldigen Lausenberg und Wolfsheim im Vamen einer ganzen Organisation eurer Partei Paul Levi dessen, er habe verräterisch die Front geschwächt. Aug en sch ein lich sind die se Mitglieder eurer Parteinicht der Meinung, daß es die Pflicht eines jeden Kommunisten, jedes revolutionären Arbeiters war, die faiferliche Armee zu zerstören, sich zu bemühen, die fes Werfzeug des Mordes den Jänden des deutschen Imperialismus zuentreißen, wenn die seauch zeitweise zum Siege des anglosfranzösischen Imperialismus beitrüge.

"Das, was Laufenberg und Wolffheim den Spartakisten als Schuld anrechnen, ist eines ihrerruhm vollsten Verdien ste vor der Weltrevolution... Jeder Stein, den eure Samburger Genossen aus diesem Grunde auf Paul Levi werfen, trifft gleichfalls Karl Liebknecht und Rosa Luxemburg, die während der ganzen Zeit des Krieges nur das taten, daß sie die deutsche Armee zerstörten, dazu, um mit der fackel der deutschen Revolution die Arbeiter aller anderen Länder vom Schlafzuerwecken."

Aus diesen Ausführungen ergibt sich für jeden, daß man in Moskau der Ansicht gewesen ist und sicher auch begründet der Ansicht war, daß Levi die Soldaten jum Aufstand aufgerufen hatte. Da diefer Offene Brief von der Kommunistischen Partei Deutschlands herausneneben worden ift, so ift es ebenfalls so gut wie sicher, daß Levi felbst am Bustandekommen dieser ganzen Denkschrift nicht unbeteiligt gewesen ist. Als sein "ruhmvollstes Verdienst" wird also die Berstörung der deutschen Armee in Anspruch genommen. Wir wollen diefes attenmäßig fest. ftehende Bekenntnis des heutigen Genoffen von Philipp Scheidemann und Berrn Wels für immer fest nageln. Scheidemann hat im Münchener Dolchstofprozeß unter Eid ausgesagt, die Sozialdemokraten hätten sich von landesverräterischen Taten ftets ferngehalten, und Berr Wels hat auf dem Reichsbannertag in Mürnberg 1926 erflärt, die Sozialdemofratie führe das Wort Vaterland nicht nur im Munde. Zu gleicher Zeit siehen dieselben gerren neben geren Levi als treuestem Parteigenoffen, gerr Scheide. mann fogar als fein Kollege im fogenannten femeausschuß!

Durch die Tätigkeit des Paul Levi und seiner Genossen ist das deutsche Zeer bewußt zerstört worden. Die folge dieser Jerstörung war das unerhörte Diktat von Versailles, die hemmungslose Ausplünderung unseres ganzen Volkes, die Entwaffnung der ganzen Vlation, das Elend der Inflation, der Auhreinbruch, die jetzige Drosselung des ganzen werktätigen Volkes durch die internationale Sochfinanz.

Dieses namenlose Elend hat in Deutschland u. a. zur folge gehabt, daß manche hemmungslose Leute sich dazu hergegeben hatten, für französisches Geld Denunziantendienste, Verräterdienste dem Erbseinde gegenüber zu leisten. Sier sollen nun einige Deutsche, empört über diesen Landesverrat, eingegriffen und einige dieser gemeinen Landesverräter erschlagen haben. Das nennt man heutzutage "Jememord". Aber wir stellen weiter sest, daß einer von den Männern, welche schuld an diesen ganzen Juständen sind, heute die Stirne hat, als Richter in diesem Jemeausschuß zu sitzen, anstatt schon seit zehn Jahren hinter eisernen Gardinen für immer untergebracht zu sein! Paul Levi!

3.

Was die übrige "Tätigkeit" Levis betrifft, so bot der Ruhre in bruch eine neue Gelegenheit, seine Unterhöhlungsarbeit sortzusetzen. Man hätte glauben können, er würde gegen den Ententekapitalismus und militarismus wettern, aber das konnten nur harmlose Gemüter tun, welche die glorreiche Vergangenheit Paul Levis nicht kannten. Er veröffentlichte also am 20. Januar 1923 in der "Viederrheinischen Volkstribüne" einen wutschnaubenden Aussatzgegen die deutschen Vationalen, die doch nur ein Maul und keine Seele mehr hätten und sich nur lächerlich machten. Den Vorwand frankreichs über die nichtgelieserte Solzsendung kennzeichnet der "antikapitalistische" Levi nicht etwa als Vorwand, sondern geht auf Deutschland los, welches das Solz im Werte von "lausigen für gen fünf Gold millionen" nicht rechtzeitig herausgegeben habe...

Seitdem begann die erneute Erdolchung auch der Auhrfront seitens des ersahrungsreichen Genossen Levi. So reiste er unter dem Schutz der Abgeordnetenimmunität in das von franzosen besetzte Düsseldorf und hielt dort unter dem Schutze französischer Bajonette eine große Rede, über die der Pariser "Intransigeant" vom 13. februar 1923 mit fühlbarer Wonne berichtet. Unter dem Titel: "Die ersten Geständnisse" heißt es da wörtlich: "Der deutsche Abgeordnete Paul

Levi ift nach Duffeldorf gekommen, um vor einer Versammlung von 5000 Deutschen, die ihm zugejubelt haben, zu sprechen. Er hat die Politik des Kanzlers der Michterfüllung, Cuno, verurteilt . . . Es ist ein merkwürdiges Zeichen, daß sein Angriff auf das Reich sich vor einer wohlgesinnten Juhörerschaft so frei entfalten konnte und zudem in Düsseldorf, einer Stadt, die wir in unserer Macht haben, die, wenn sie darunter leiden murde, die Kundgebung gegen uns und nicht gegen Berlin gerichtet hätte. Der Deutsche Paul Levi führte aus: Die Politik frankreichs erklärt sich aus der Saltung des Kabinetts Cuno, die den Intereffen des Reiches schadet, da für das Reich eine Politik der Erfüllung nützlicher ist. England und Frankreich mußten durch den Arieg die ich werften Laften erdulden, besonders frankreich im Binblid auf feine Milliardenausgaben für den Wiederaufbau feiner zerstörten Gebiete. — Die Mark ift nur durch den Willen der deutichen Großinduftrie gefunken, es verbleibt für Deutschland nur ein einziges ehrenhaftes Mittel für seine Rettung, nämlich die Verbündung mit frankreich und die Jahlung der Reparationen."

Wenn man nun glauben sollte, Reichskanzler Cuno hätte den Levi nach dieser Rede wegen landesverräterischer Umtriebe vor ein Ariegssgericht gestellt, so kannte man wiederum Serrn Cuno nicht, der sich an seiner "nationalen Einheitsfront" in der gleichen Weise berauschte, wie einst sein Vorgänger Bethmann Sollweg am sogenannten "Burgfrieden". Im Gegenteil, Genosse Levi reiste aus Düsseldorf nach Stuttgart und hielt ungehindert die gleiche Rede im Saalbau Wulle. Darauf sprach er in Bremen nochmals im gleichen Sinne: wieder gab er Frankreich recht und bezichtigte Deutschland aller Schuld.

Ende Jebruar 1923 fand zu Berlin der außerordentliche Bezirksparteitag der glücklich vereinigten Marristen statt, auf dem auch Genosse Levi das Wort ergriff. Er erklärte, die Verpflichtung (!) auf "Reparation" bestehe für uns ohne Rücksicht auf den Ausgang des Kuhrkampfes!

Und mit Bilfe der auf diese Weise durchbolschewisserten Mehrheitsgenoffen gelang benn auch der zweite Verrat.

Im übrigen ift der klagende Levi mit den deutschen Richtern noch immer nicht zufrieden. Seiner Seele hat es sicher ebenso wehgetan wie der Seele der Genossen Bauer und Richter, daß ein Affessor Auß.

mann den Genossen Barmat als größten Schieber aller Zeiten hinstellte. Der fall Zaas in Magdeburg zeigte gar, daß es ein deutscher Richter gewagt hatte, einen jüdischen Großindustriellen und Reichsbannerfreund wegen Mordverdachtes in Zaft zu nehmen. Tun, dieses "Attentat" wurde abgeschlagen wie der Barmatprozeß, aber Levi ist noch immer nicht befriedigt. Er schrieb in der "Leipziger Volkszeitung", das eigentliche Problem schäle sich heute heraus: "Die Unabhängigfeit der Richter muß fallen!"

Levi bedauert sicher sehr, daß dieser fromme Wunsch aus bolschewistischem Zerzen nicht schon jetzt verwirklicht ist. Wie sein ließen
sich dann die Richter von den bolschewikischen Benossen kommandieren! Freispruch für alle Marristen, ins Loch mit jedem Deutschen,
hieße dann die neue Parole. Verwunderlich ist das ja nicht, da Genosse
Levi Vertreter jener sirma ist, die den bolschewistischen Mordsilm
"Panzerkreuzer Potemkin" in Deutschland verbreitet. Dort lernt man,
wie Offiziere zu massakrieren, wie christliche Priester die Treppen
hinunterzuwersen sind und andere schöne Dinge, die 1918, 1919, 1920
in Deutschland nur zum Teil gelangen. Es wurde "zuviel geschont",
sagte Freund Ignaz Wrobel — —\*)

<sup>\*)</sup> Levi endete, indem er in geistiger Umnachtung aus dem Senster seiner Wohnung sprang.

# Rudolf Hilferding

Guftav Strefemann-Aleefeld bildete am 12. August 1923 als Rapitulationsreichskanzler fein Rabinett. Wir fanden in ihm alle alten bekannten Namen wieder, nur ein er leuchtete neu und "verheißungsvoll" entgegen, das war der Mame Dr. med. Rudolf Bilferding. Mit diesem Vamen hatte das Aabinett Strefemann seinen eigentlichen Stempel erhalten. Wer war dieser neue finanzminister? Er ift 1879 in Wien als österreichischer Staatsbürger geboren, entstammte einer jüdischen Familie, studierte Medizin und war dann politisch tätig als Leiter einer marristischen Schule in Berlin. Später arbeitete er in der Redaktion des "Vorwärts". Am 4. August 1914 trat Silferding als nichtdeutscher Staatsbürger gegen die Bewilligung der deutschen Militärkredite auf. Mach der Revolution 1918 erwarb er das deutsche Staatsbürgerrecht und übernahm die Leitung des Sauptblattes der Unabhängigen Sozialiften, der "freiheit". Das hinderte nicht, daß der unabhännige Rapitalistenbekämpfer in der kapitalistischen "frkf. Zeitung" Artikel veröffentlichte (wie z. B. am 21. Dezember 1922). Besonders wichtig war die außenpolitische Faltung des Monsieur Filferding. Da ist vor allen Dingen eine Rede dieses zerrn auf dem französischen marristischen Parteitag in Lille zu vermerken, wo Zilferding als Vertreter der Vereinigten Sozialdemokratie zu sprechen hatte. Vach dem Bericht seines Blattes, des "Vorwärts" vom 6. februar 1923, erklärte Silferding: "Wir deutschen Sozialisten wollen nicht nur, daß frankreich die Reparationen erhalte, sondern wir wünschen auch, daß ihm die notwendigen Garantien gegeben werden." ferner sprach ber "Deutsche" Silferding die Ansicht aus, daß eine Lösung wirtschaftlicher Art möglich sei und daß die Intervention der ausländischen Sozialisten eine Lösung herbeiführen würde. Das Schickfal des deutichen Volkes, das durch Gustav Stresemann in die gande des jüdischen finanzministers gelegt wurde, war mit diesen Worten

deutlich umschrieben; denn das Versprechen der "Reparationen" und das Versprechen der "Garantien" aus einem Munde wie Silferdings, dessen Partei kein Vaterland kennt, das Deutschland heißt, bedeutete die vollkommene Auslieserung der gesamten deutschen Wirtschaft und Industrie, die Auspressung die aufs Blut, die Duldung der Bespitzelung aller unserer technischen Einrichtungen, die Anerkennung einer vollständigen Finanzkontrolle — nach ägyptischem Muster, wie es die City forderte —, mit einem Worte, die vollständige Versklavung des deutschen Volkes.

Dieses Volk, namentlich aber die sogenannten bürgerlichen Darteien, welche die Strefemanner und die Scheidemanner in den Reichstag gewählt haben, hatten nun nicht das geringste Recht, sich über das dann eintretende Inflationschaos zu beklagen. Im Gegenteil, ein ieder Bürger der Deutschen Volkspartei und der Demokratischen Partei, der einen gamilienangehörigen nach dem anderen langfam verkommen fah, hat fich zu fagen, daß er mit Schuld war an dem gangen Elend unseres Volkes; jeder driftliche Jentrumsmähler, ber die Wirth und Genossen unterstützte und in Erzberger einen "großen Katholiken" verehrte, hat vielleicht vor seinem Abgang ins bessere Jenseits noch einige Rosenkränze für jene gebetet, die ihm über den Bunger, berbeigeführt durch die Wirthiche Erfüllungspolitik, jur Seligfeit verholfen hatten. Die Wähler der "driftlichen" Baverischen Volkspartei, welche der völkischen freiheitsbewegung durch die Unterstützung der Schwever und Genoffen durch alle Jahre hindurch einen Anüppel nach dem andern awischen die Beine warfen. können fich ebenfalls an die einene Mase greifen, wenn fie sehen muffen, daß diese freiheitsbewegung noch nicht so ftark geworden ift, den Sput der Zilferdinger unmöglich zu machen. Die Severings und Benossen, die Levis und die Cohns und die Stresemanns, die konnten sich aber die gände reiben, die "große Roalition" der Novemberdemofraten war gekommen . . .

Und Audolf Silferding ergriff dann auch als Serr der deutschen Wirtschaft das Wort im Sauptausschuß des Reichstages (23. Ausgust 1923). Er sprach von "brutaler Steuerpolitik", der "Devisenswangsabgabe" und ähnlichem. Serr Silferding "beschwor" die Inflation. Und sie kam wirklich, riß Sunderttausende in den Abgrund, stahl Millionen Deutschen ihr letztes Erspartes, fraß alles ehrlich

erworbene Vermögen auf und bereitete Deutschland vor, sich willig unter das Verstlavungsjoch des Dawes-Ausbeutungsabkommens zu beugen. Und wenn man glaubt, zerr zilferding würde leugnen, so irrt man. Auf dem internationalen Marristenkongreß zu Marseille im August 1925 bekannte zilferding (zusammen mit seinem "französischen" Rassegenossen Léon Blum) stolz, die Annahme der Dawesgesetze sei auf das "Wirken" des internationalen Marrismus zurückzussühren. Wenn also das deutsche Volk auch das letzte seines zah und Gutes in fremde Zände gleiten sieht, dann weiß es, wem es diese Segnungen zu verdanken hat.

## Deimling und Schönaich

Die internationalistische Zersetzungstätigkeit unserer inneren und äußeren feinde ist auch am deutschen Offizierkorps nicht spurlos vorübergegangen. Die meisten sahen die katastrophalen Geschehnisse fassungslos an sich vorübergleiten. Groß geworden in einer schablonenhaften Erziehung und vielfach vom Leben des Volkes getrennt, haben sie die Spularbeit des unterirdischen Grundwassers gar nicht empfunden, und als das Aaifertum, das Jentrum ihres Daseins, fturzte, verloren sie allen innerlichen galt. Nachdem sie dann wieder Altem geschöpft hatten, galt ihre erneute Tätigfeit nur bem "Burud", ohne das Gefühl für die Tatsachen aufzubringen, daß die Revolte 1918 nicht gestegt hätte, wenn das gestürzte System nicht schon faul und seine Vertreter selbst von seiner Votwendigkeit innerlich fest überzeugt gewesen waren. Als Raifer Wilhelm fein Beer verließ, tat er es, um einen "Bürgerfrieg" ju vermeiden. Dies bewies, daß er im Unterbewuftsein empfand: er, der Staat und das Volf bildeten keine untrennbare Einheit mehr. Was in den Augen eines friedrich des Großen Unterdrückung einer Revolte im Staatsinteresse gewesen wäre, empfand Wilhelm II. als "Bürgerfrien". Damit hatte die alte Monarchie als dynastischer Staat sich selbst aufgegeben. Und wer von dem Wesen unseres heutigen Lebensgefühles ergriffen ift, der weiß, daß sie in diefer form nie mehr wieder erstehen fann. Manche Vertreter des alten deutschen Offizierkorps haben sich auf diesen verknöcherten Gedankennann eingestellt und bedeuten deshalb einen Zemmschuh in der Wiedereroberung des Staates durch die volksbewuften Bewegungen, die überall in Deutschland aufflammen.

Unbefangener steht der jüngere, echte Frontsoldat dem Staatsproblem gegenüber. Ihm bilden nicht Zausmacht und Dynastie den Maßstab seines Zandelns, sondern die Interessen des ganzen Volkes aus allen Ständen, wie es im Schützengraben vereint um seine Freibeit kämpfte. Langsam, aber sicher dringt bier der völkische Staatsgedanke als Leitstern des Lebens durch.

Ein dritter, kleiner Teil der Offiziere aber ist einen anderen Weggegangen: er hat mit der Börsenrevolution von 1918 frieden gesichlossen, war ihren "Ideen" vielleicht schon vorher zugänglich gewessen, wie etwa der General Gröner, der das traurige Wort ausgesprochen hat: "Was ist ein Eid? Doch nur eine Idee . . ." Andere senten sich gar freundschaftlich an einen Tisch mit den Scheidemanns und Gerlachs, schlossen freundschaft mit dem "Berliner Tageblatt", der "Menschheit" des Pazisisten foerster und beschimpsten in einem Chor mit ihnen die Größe der deutschen Vergangenheit. Wohl die "bervorragendsten" Vertreter dieser Erzeugnisse volkszersender Gedanken sind die Generäle v. Deimling und v. Schönaich.

Der erste von diesen war vor dem Ariene als einer der rauhesten und rudfichtslosesten Soldaten bekannt. Als militärischer Rommandant Elfaß-Lothringens brachte er durch nicht felten gewalttätiges Auftreten Bevölkerung und Armee gegen sich auf; als Kommandant von Südwestafrika war er durch seine straffste militärische Zaltung bei freund und feind bekannt und - berüchtigt. Charakteristisch für die Gesinnung des vorrevolutionären Generals Deimling war 2. 23. seine Rede auf dem Sestkommers der Freiburger Universiät am 29. Oftober 1911, auf dem er mit dem Geheimrat Sabrigius, dem Prorektor der Sochschule, stärkste militärische Reden vom Stavel ließ. Jabrizius warnte vor den "Einfaltspinseln", welche durch ihre "friedensduselei" das Volk wehrlos machen wollten. Vach ihm hielt Beneral Deimling ein Loblied auf den Arien. Während man früher in Auraffierftiefeln über die Buhne des Welttheaters geschritten fei, schleiche man in modernen Zeiten in "Filzparifern" daber. Das Beste, was er der heranwachsenden Jugend wünschen könne, sei, daß sie noch einst die großen Zeiten des Krieges und des Sieges miterleben könnte. Sodann trat General Deimling beftig gegen die friedensbewegung auf, die unser Volk zu einem "politischen Eunuchen" machen wolle. Deimling wiederholte in dieser seiner Ariegsrede seine anderen Ausfälle gegen die führer des Pazifismus, welche er als Männer bezeichnete, die zwar Sosen trügen, aber nichts darin bätten . . .

Vach dem Ariege aber wechselte der gewandte Generalleutnant ausgerechnet in das Lager dieser "politischen Eunuchen" hinüber,

murde Sauptkommandierender des ichwarzrotgoldenen Vie-wieder-Arieg-Banners und beschimpfte alle Wichtpazifisten als Ariegsheper und Militaristen. Unter dem Titel "Das Bange sammeln" hielt er unter dem Jubel der "Frankf. Zeitung", des "Berliner Tageblattes" und aller anderen Deutschland zersetzenden Blätter Reden zugunften der Selbstentmannung unseres Volkes. Wie man fieht, ein Charafterheld von echtem Schrot und Korn, wie er in die heutige Zeit der Schücking und friedrich Wilhelm foerster wundervoll hineinpaßt. Besonders charaftervoll verhielt sich General Deimling anläßlich der Reichspräsidentenwahl 1925, während der er den Generalfeldmarschall von Sindenburg öffentlich anzugreifen für gut befand. Er bezeichnete den Ayffhäuserbund und den Deutschen Offiziersbund (diesen barmlosen Verein!) als Vergifter unseres politischen Lebens und erklärte "ihre Unduldsamkeit" und "ihren Saß" als die Sauptquellen des unseligen Imiespalts der deutschen Wation! Wie anders denke doch Wilhelm Marr! Das deutsche Volf konne nur diesem feine Stimme geben.

Dieser Aufsatz ist mit dem Vermerk "Vachdruck verboten" im "Berl. Tageblatt" vom 19. April 1925 abgedruckt. Der General Deimling scheint weder von der marristischen, den Klassenkamps versherrlichenden, volksvergistenden Zetze noch von der börsianischen Auswucherung unseres Volkes zu wissen. So ist er zum Paradesgeneral und Paradechristen des Reichsbanners und anderer unbewußten Fremdenlegionen Frankreichs in Deutschland geworden.

2.

Sein "Kampfgenosse", wenn man dieses bose Wort überhaupt noch in den Mund nehmen darf, ist der Dr. h. c. und Generalmajor von Schönaich. Der Kampf dieses honorigen Doktors richtet sich natürlich getreu den Parolen der von Paris inspirierten Friedensliga nur gegen das deutsche Volk. Vach Westen und Osten hin trieft der ehesmalige deutsche Generalmajor ebenso vor Unterwürfigkeit wie die "Voss. Itg." und der "Vorwärts". Aber er geht selbstverständlich noch weiter und veröffentlicht mit seinen Gesinnungsgenossen Pros. Gumbel, dem Polizeiobersten a. D. Lange, dem Kapitän Persus und anderen Pazisisken Bücher, in denen die angeblich vor sich gehende

militärische Rüstung Deutschlands, die angeblich vorhandenen freis willigenorganisationen frankreich denunziert werden. So erschien 3. B. 1925 ein sogenanntes "Weißbuch", dessen Inhalt wir natürlich nicht wiedergeben werden, in dem es aber u. a. ausdrücklich heißt:

"Unsere Betrachtungen sind nur als Material gedacht und beschränken sich daher auf die Feststellungen des aktuellen Justandes und der setzigen Möglichkeiten. Der Leser (gemeint ist natürlich der seindbund. D. Verf.) sollte sich aber davor hüten, die vorliegende Arbeit, die nichts weiter darstellt als die Analyse eines Ausschnittes, als vollständige Bloßlegung der geheimen Küstungen zu betrachten. Sie ist nichts weniger als das. Und seder Einsichtige wird die Gründe hierfür ohne weiteres erkennen."

"Unsere vier Untersuchungen haben uns zu dem Resultat geführt, daß, wenn man die Existenz des "Schattens" (schwarze Reichswehr!) als richtig unterstellt, dieser "Schatten" wenigstens heute noch für den großen Außenkrieg jeder entscheidenden Bedeutung entbehren würde. Daß er aber eine Bedeutung besüt, einerseits für kleinere Verwickslungen, andererseits zur Viederhaltung jeder politischen Opposition in Deutschland. In dieser aktuellen Wirkung erschöpft sich aber die Bedeutung der geschilderten geheimen, halbgeheimen und öffentlichen Vorgänge (Wehrhaftmachung des Volkes! D. Verf.) nicht. Wesentslich sind vielmehr ihre potentiellen Auswirkungen: die breite Basis, auf der der Ausbau dieser künstigen militärischen Jusammensassung der Kräfte des deutschen Volkes vor sich geht, schafft die Möglichkeit neuer Wettrüstungen innerhalb Europas und damit neuer großer kriegerischer Verwicklungen."

"Die französische Regierung muß eine flare, festere kategorische Sprache führen. Der eiserne Willederdeutschen Reaktionwirdsich nurbeugen, wenn ihm ein noch festerer Wille entgegengesent wird. Die deutsche Regierung muß bekämpft werden."

Es ist überflüssig zu bemerken, daß dem General von Schönaich in der heutigen Demokratie auch nicht das geringste geschehen ist. Im Gegenteil, man stellte ihm im Sommer 1925 bereitwilligst einen Auslandspaß zur Verfügung und er dampste froh nach Osten ab, um die Sowjetherrlichkeiten "aus eigener Anschauung" loben zu können. In Petersburg und Moskau wurde der Pazisisk mit offenen Armen

empfangen: man wußte alfo gang genau, daß gerr von Schönaich gegen den blutigen Sowjetterror, der dem ruffischen Volke über 30 Millionen Tote gefostet hat, nichts Bofes schreiben wurde. Schonaich wurde von Trongy empfangen, und die "Doff. Zeitung" veröffentlichte in großer Aufmachung ein Befpräch zwischen dem angeblichen Dazifisten und dem sowjetsüdischen Terroristen. Der Dr. h. c. war selbst. verständlich von diesem Monsieur Trogry höchst entzückt und sprach in bewundernden Ausdrücken über ihn. Von der Beraubung des ruffifchen Volkes ichrieb Berr Schonaich nach feiner Rudkunft: "Die Enteignung, die man in Rufland gewaltsam vorgenommen hat, ift anständiger als die Enteignung in Deutschland mahrend ber Inflation." Von den kommunistischen Kommissaren weiß Schönaich zu berichten, daß man nur Leute mit "ausgeprägtem Berechtigkeitsgefühl" anstelle; und in einem langen Auffatz der "Voss. 3tg." vom 5. September 1925 beschließt er seine Ausführungen mit den Worten: "In Rußland gehen Aultur und Wirtschaft vorwärts."

Die Reise des pazifistischen Generals ift als eine politische Ruckendeckung aufzufaffen, denn im Unterbewußtsein scheint er felbst zu fühlen, daß seine gesamte volkszerstörende Tätigkeit nicht bei der "Demokratisierung" enden kann, sondern nach ihrer Durchsetzung zu einem Bürgerfrieg mit bolichewistischer Döbelerhebung führen muß. Als echter Pazifist und Demokrat aber möchte sich gerr von Schönaich bei den kommenden Berrschaften beliebt machen, um sich bei einer Underung der Verhältniffe wieder und ebenfo elegant wie früher auf den neuen Boden der Tatsachen stellen zu können. Er umschmeichelt deshalb Sowjetrufiland in einem großen Artikel in der Zeitschrift des Landesverräters friedrich Wilhelm foerster, d. h. in der "Menschheit" (VIr. 36, 1925) und schildert kurz die kapitalistischen Zerrschaften, um dann fortzufahren: "Die Unhäufung des Besitzes der für alle Menschen notwendigen Robstoffe in den ganden einiger weniger wird von der übergroßen Mehrheit der Menschen als Unrecht emp. funden. Es gibt daber beute gablreiche Menschen, die an sich durchaus für eine fittliche Politit eintreten, die aber der Unficht find, daß dieser in ihren Mugen unsittliche Justand im Interesse der Besamtheit auch mit Gewalt gebrochen werden muffe, wenn das auf gewaltlofem Wege nicht erreicht werden könne."

"Das ist der Gedanken gang der Sührer der bolschewistischen Revolution gewesen. Wer die Lage der vertrusteten Monopolwirtschaft betrachtet, wird zu der Überzeugung kommen, daß diesem Gedankengang eine gewisse Berechtigung innewohnt."

"Die aber, die heute ihre Macht so fest verankert wähnen, daß kein Sturm sie zu erschüttern vermag, sollten einmal in ihrem stillen Kämmerlein darüber nachdenken, ob es nicht klüger wäre, sich rechtzeitig (!) an die Spize einer unaufhaltsamen Bewegung zu stellen, als sich von ihr übersennen zulassen, wenn es zu spät geworden ist."

Aus den letzten Worten geht ein inneres Schwanken des pazifisischen Generals deutlich genug hervor. Er möchte gern mit einem Bein im Reichsbanner, mit dem anderen in der Roten Garde stehen, um je nach der Konjunktur sich auf das eine oder das andere zu stützen. Die — Gesinnungstüchtigkeit steht auf jeden fall außer frage.

Es war klar, daß General Schönaich gleich nach feiner Auckkunft von den jüdischen Pressevertretern überfallen und um Auffätze ersucht wurde, um die völkischen feststellungen von der jüdischen gerrschaft in der Sowjetregierung zu "entfräften". Der pazifistische General, der schon früher in der "Voff. Zeitung" geschrieben hatte, tat den Berrschaften natürlich den Gefallen und veröffentlichte zum Wohl und Mugen Ifraels im Samburger "Ifraelitischen familienblatt" einen Leitartikel zugunften der sowjetjudischen Berren und gleichfalls in der Prager "Wahrheit" einen Auffatz mit dem gleichen frommen Iwed. Es können also alle, auf die es heute ankommt, mit dem pazifistischen Generalmajor äußerst zufrieden sein. Er tritt ein für den Pazifismus, für die "Berständigung" mit frankreich, für den Völkerbund der Sochfinanz und bereitet sich vor, mit den Kenkern des rufsischen Volkes Blutsbrüderschaft zu trinken. Er ist ein Charafter und der geborene führer der Truppen der Bovemberdemokratie. Einzig und allein General Deimling könnte ihm den Rana noch streitig machen.

# Wilhelm Marx

Es scheint ein unvereinbarer Widerspruch, von einem deutschen Politiker zu behaupten, er sei Unitarist und Höderalist in einer Persson. In Wirklichkeit bietet das Leben mehr als ein Beispiel für diese Tatsache, man muß sich nur vergegenwärtigen, daß sowohl der Unitarismus als auch der Höderalismus oft nicht Jiele für einen Politiker darstellen, sondern nur Mittelsind, um andere Pläne zu verwirklichen.

Das Jentrum dient rein konfessionellen Interessen, ist gang offen mit diefer Bestimmung ins Leben gerufen und geführt worden; es bat jest durch feine "Programmatiker" fühl erklären laffen, die Staatsform sei angesichts der Jentrumsziele eine Frage zweiten Ranges. früher — als man nicht anders konnte — pries man sich als unwandelbare Stützen für Thron und Altar an, nachber ging man ffrupellos mit der atheistischen Sozialdemofratie gusammen. Früher brandmarkte man den Marrismus als eine betrügerische Bewegung, die erkläre, "alles fürs Volk" tun zu wollen und sich doch nur auf das "Ausbeuten des Volkes" verlegt hätte. (M. Erzberger in "Sozialdemokratie und frauenarbeit, Jentrum und Anarchie"); früher warnte man vor der "jüdischen Unverfrorenheit" marristischer führer und der Borfe ("ABC für die Mitglieder der Jentrumspartei", 1900), später ging man mit Marriften, Juden und der Borfe vereint vor gegen einen starken deutschen Staatsgedanken. Man hanbelte fo, wie man es im Intereffe einer Konfession für notwendig erachtete, ohne die geringste Rücksicht auf das gange Deutschland zu nehmen.

Aus diesem "Unterbewußtsein" heraus ist es auch erklärlich, daß der heutige Vorsitzende der Jentrumspartei, Wilhelm Marr, eine Jeitlang offen Separatist war, um später — als Reichskanzler — das unitarische Prinzip fast bis auf die Spitze zu treiben.

Es war in den Dezembertagen 1918. Der Jentrumsgenosse Matthias Erzberger hatte Deutschland im Walde von Compiègne ausgeliefert, Millionen schienen aus dem blöden hypnotischen Schlaf

zu erwachen, in den sie von den Marristen, Demokraten und den Jentrumsgenossen versetzt worden waren, als sie plötzlich sahen, daß niem and von unseren feinden an "Verständigung" dachte. In diesen schweren Tagen hatte das Jentrum im Westen zu einem großen Schlag ausgeholt, um das katholische Rheinland vom protestantischen Preußen zu trennen. Geführt vom Rölner Bürgermeister Adenaucr, den Jentrumssührern Trimborn und Marr, fand am 4. Dezember zu Röln eine große Tagung mit dem Jiele statt, eine "Rheinisch-Westsfälische Republik" zu gründen. Die fromme Versammlung sandte folgende Entschließung in die Welt hinaus:

"In Anbetracht der tiefgreifenden politischen Umwälzung im Deutschen Reiche, in der Erkenntnis der völligen Unmöglichkeit, in Berlin eine geordnete Regierung zu schaffen, in der Überzeugung, daß die Länder am Rhein nebst Westfalen politisch, kulturell und wirtschaftlich ausreichend staatsbildende Kräfte besitzen, gibt die Versammlung ihrem festen Willen Ausdruck, die Einheitlichkeit des Reiches zu wahren und den Wiederausbau eines neuen deutschen Staatswesens von den Ländern am Rhein und in Westfalen aufzunehmen. Die Versammlung fordert deshalb die anerkannten Vertreter des Volkswillens aller Parteien in Rheinland und Westfalen und in den anderen Ländern am Rhein auf, baldigst die Proklamierung einer dem Deutschen Reich angehörigen, selbständigen Rheinisch-Westfälischen Republik in die Wege zu leiten.

Ju diesem skandalösen Aufruf machte der "Vorwärts" folgende Anmerkung: "Dem Jentrum kommt es offenbar vor allem darauf an, sich eine Privatdomäne klerikaler Rückkändigkeit zu schaffen, in welche die Schulresorm keinen Eingang sindet. Jalls das Reich eine lose Bundesrepublik bleibt, wird es am Reiche sesthalten. Bekommt aber das Reich eine straffe Jentralgewalt, dann dürste sich sofort der wahre Charakter der Jentrumsbewegung enthüllen."

Das führende Marristenblatt wußte also ganz genau, zu welchem Iweck diese separatistischen Umtriebe veranstaltet wurden. Jand in Jand mit dem Jentrum Matthias Erzbergers war der Sozialdemokratie der politische Jusammenbruch des Bismarckreiches gelungen, in kulturellen fragen schieden sich die Wege der bisherigen Genossen. Denn beide Parteien müssen an den Vlachwuchs denken, d. h. an die Schule.

Die demokratisch-marristische form siegte damals über die konfessionell-separatistischen Instinkte. (Am 1. Dezember 1938 forderte auch Dr. Zeim bekanntlich im "Bayer. Kurier" die Bildung eines katholischen Südstaates.) Das Jentrum nahm in bekannter aalglatter Weise einen frontwechsel vor. Es schickte den marristisch angehauchten Josef Wirth in die Umarmung Rathenaus; als dieser zerr unmöglich wurde, kam der ehemalige Separatist Marr ans Ruder des unitaristischen Veudeutschlands.

Junächst standen die politisch en Fragen im Vordergrunde: Mark sorgte als Reichskanzler dafür (mit Unterstützung des Antikapitalisten Ebert), daß das Diktat der internationalen Sochsinanz in der sadistischen Form des Dawes-Gutachtens angenommen wurde. Sein Vame wird in Zukunft von diesem "Verständigungs"pakt nicht zu trennen sein, der uns als Volk jede Widerstandsmöglichkeit gegen die fremde Ausbeutung rauben soll. Mark ging in seiner Diktatur so weit, dem widerspenstigen Bayern sogar eine französische Besatzung zu wünschen, um es zur "Vernunft" zu bringen. Dem General Dawes aber pries er dessen Ausbeutungsplan als einzige Soffnung Deutschlands . . .

Die Vovemberwahlen 1924 zwangen Marx zum Rücktritt, sie brachten der sogenannten "Rechten" eine geringe Mehrheit. Das Zentrum überlegte sich die neue Lage und hielt die Zeit für gekommen, nach gelungener Sicherung seiner macht politischen Stellung, nun die kult urellen Fragen einer näheren Behandlung zu unterziehen. Zwar kandidierte Marx gegen Sindenburg als Vertrauter des aus Zentrum, Demokraten und Marxisten bestehenden Barmatblocks, jedoch hatte das Zentrum sicher beabsichtigt, die Machtbesugnisse des Reichspräsidenten später für seine Schulpolitik auszunutzen, galt doch gerade Marx für einen bahnbrechenden Führer in diesen Fragen. Vach dem Durchsall machte das Zentrum zum erstenmal seit 1917 wieder an die "Rechte" Konzessionen in den Zollund Steuerfragen, um sich etwas anzubiedern und den Weg freizumachen sür das Reichskonk anzubiedern und den Weg freizumachen sür das Reich skonk anzubiedern und den Weg freizumachen sür das Reich skonk anzubiedern und den Weg freizumachen sür das Reich skonk anzubiedern und den Weg freizumachen sür das Reich skonk anzubiedern und den Weg freizumachen sür das Reich skonk anzubiedern und den Weg freizumachen sür das Reich skonk anzubiedern und den Weg freizumachen sür das Reich skonk anzubiedern und den

Wilhelm Mark gehörte der führerschaft des sog. Reichsbanners Schwarz-Rot-Gold an (von einem witzigen Mann als die jüdischfranzösische Fremdenlegion in Deutschland bezeichnet), war also im trauten Verein mit den Sörsing, Gumbel, Tucholsky, Schützin-

ger usw., und erst die Jolgen der Wiener Revolte im Juli 1927 erzwangen geradezu seinen offiziellen Austritt, jedoch mit der Erklärung, er sympathisiere nach wie vor mit den Reichsbannerbrüdern. Als die republikanische Mitte nicht geschaffen werden konnte, steckte Marx um — und die Stresemänner empfingen pochenden zerzens das Jentrum wieder in ihren Armen.

So wurde das Jentrum — und mit ihm Marp — wieder "national". Und treibt auch hierbei nichts als enge Aonfessionspolitik auf Rosten des ganzen Volkes. Diesem Gesetz, wonach das Jentrum angetreten, kann es nie entgeben. Es ist ein "Reichstag im Reichstag"; wie wir binzufügen, ein "Staat im Staate".

Das Blatt der Bayerischen Volkspartei, die "Augsburger Postzeitung", schrieb am 16. März 1924: "Sie (die katholische Kirche) ist die einzige religiöse Einrichtung, die sich nie (!) dem Staate unterordnete. Darum sind ihre Bande heiliger als die des Volkes, ihre Ordnungen höher als die des Staates."

Damit ist die alte Wahrheit ausgesprochen, daß die Kirche sich in steter Rebellion dem Staate und dem Volke gegenüber befindet, solange sie nicht beide beherrscht. Tut sie das (wie etwa seit 1924 in Bayern), dann ist die "Staatsautorität" ein unantastbarer Grundsatz, der nur zugunsten der kirchlichen Interessen — mit Wonne — durch brochen wird.

Ein zielbewußter führer zum Mittelalter ist Wilhelm Marp: ob Separatist, ob Unitarist, ob Reichsbannerführer, ob "Vationalist": er ist im mer Konfessionalist.

# Erich Zeigner

Ende Mugust 1925 tagte in Beidelberg die "Deutsche Friedensgesellschaft", um ihre Rampffraft für den frieden durch gegenseitige Raufereien zu ftärken. Über diese Iwistigkeiten hinweg aber beschloß der Pazifistische Rongreß an den soeben aus dem Gefängnis entlassenen ehemaligen Ministerpräsidenten von Sachsen, Dr. Erich Zeigner, ein Begrüßungstelegramm abzusenden. In diesem Telegramm wurde dem Genoffen Zeigner der Dank aller Pazifisten für seine tatfräftige Unterdrückung der "Reaktion" ausgesprochen. Es steht also unumstößlich fest, daß trotz einer mehrjährigen Gefängnisstrafe wegen Bestechlichkeit gerr Zeigner auch beute noch in den Augen der aus moralischen Gründen für den Weltfrieden fämpfenden Dagifisten ein zu verehrendes Ideal darstellt. Und tatfächlich hat gerr Zeigner alles das getan, was heutzutage ein gesinnungstreuer Marriftenführer unbedingt tun muß. Er bat, taum daß er Justigminifter von Sachsen wurde, dafür gesorgt, daß alle "reaktionären" Beamten ihrer nationalen Gesinnung wegen zunächst ausgehorcht und dann hinausgeworfen wurden. Er setzte das sogenannte Beamtenpflicht nefett durch, wonach ein Beamter ohne jede Begründung und zu jeder Zeit einstweilen in den Ruhestand versetzt werden konnte. Er füllte die leer gewordenen Dosten mit marriftisch eingestellten Gesunungsund Parteigenoffen aus, fo 3. 23. ernannte er jum Amtshauptmann von flöha den führer der Matrosenrevolte in Wilhelmshaven und später hinausgejagten Revolutionspräsidenten von Oldenburg, Auhnt. Der nächste Schritt zur "Pazifierung und Säuberung" des Beamtenwesens bestand darin, daß gerr Zeigner alle Aften, welche Gnabengesuche und Schuldfragen betrafen, den alten Beamten abnahm, um sie selbst zu erledigen. Ganze 19 000 Begnadigungen hat er in einem einzigen Jahr erlaffen und alle Balgenvögel auf freien fuß gesetzt, die unter der flagge des Zommunismus Landstraßen und Geldichränke unsider gemacht hatten.

Es stellte sich aber noch mehr heraus: diese Begnadigungen waren nämlich nicht so gang dem guten gergen des geren Zeigner entfprungen, sondern er hatte fich auch nut dafür bezahlen laffen. Sein Büro, dessen Vorzimmer von Verwandten der hinter eisernen Gardinen sitzenden Benossen überfüllt mar, mar zu einem richtigen Aramladen geworden; nahm der Berr Justigminister und spätere Ministerpräsident doch alles dankbar und mit Vergnügen entgegen, was nicht niet- und nagelfest mar: Eier, Mehl, Butter, Geflügel, Angüge, Mäntel, Schmuckfachen und Geld. Wenn der Judrang ju ftark wurde, so verabredete sich Genosse Zeigner in einem Café, ja sogar an einer Straßenecke und ließ sich dort das Sonorar für seine Begnadigungen auszahlen. Mit einem langen und weiten Radmantel bekleidet, nahm der Justizminister die Waren selbst eines Bäuerleins in Empfang, das wegen Getreidewuchers bestraft worden war. Wenn das Geschäft über die Arafte eines Mannes ging, fo beforgte frau Zeigner die Entgegennahme der Gelder und Brillanten der Urmen und Enterbten, mit benen geschmudt man fie fpater an der Seite ihres Gatten durch die Straffen mandern fab.

Die Anklage gegen Zeren Zeigner war wegen Bestechlichkeit erhoben worden, doch versuhr man mit dem hohen Genossen sehr milde, und anstatt ihn, wie es sich gehört hätte, zu dem vorgesehenen Strasmaß von fünf Jahren Juchthaus zu verurteilen, kam er mit einigen Jahren Gefängnis davon. Wie es später unwidersprochen hieß, konnte sich Genosse Zeigner im Gefängnis mit eigenen Möbeln bequem einrichten, so daß ihm selbstverständlich nichts abging, während die armen Proletarier, die aus Zunger vielleicht einmal gestohelen hatten, unbarmherzig auf die harte Pritsche gestreckt werden.

Ende August 1925 ist also, wie gesagt, der Vorkämpfer für den Bolschewismus in Sachsen in Gnaden entlassen worden, ebenfalls durch eine Amnestie, deren Begriff er zu so hohem Ause verholfen batte, und die ethischen Vorkämpfer für Frieden und Recht, die Duidde, die Schücking, die Gerlach und Genossen, sprechen ihm in einem offiziellen Telegramm den Dank für seine überaus wertvolle Tätigkeit aus...

# Karl Severing

Bei einigen Vertretern des Wovemberspftems kann man ab und zu einen inneren Iwiespalt feststellen: es regt sich, namentlich annesichts der heute fürchterlichen Lage Deutschlands und feiner schmählichen Behandlung seitens der früher hochgepriesenen Dariser und Londoner Diplomaten, doch manchmal ein deutsches Abwehrgefühl. Ein nicht zu unterdrückendes organisches Wesen bäumt sich auf gegen die gepredigte und doch nicht vorhandene "internationale Solidarität", gegen das blindwütige Dogma vom Alassenkampf und sucht — vielleicht zum erstenmal — nach Volksgemeinschaft. Rur gang wenige aber der früher führenden Sozialdemokraten haben das marristische Gift ausscheiden können: in ausschlaggebenden Augenblicken fiegte dieses immer wieder von neuem. So bieten die Ebert, Scheidemann, Woske ein erbarmungswürdiges Bild innerlich zerfressener, organisch unwahrhaftiger, ziel- und wesenloser Menschen. Ein ganz anderer Typus dagegen ist der langjährige preußische Innenminister Rarl Severing.

Severing vertritt das volkszerstörende Dogma des Internationalismus ungehemmt durch volkliche Bedenken; mit unbeitrbarer Gradlinigkeit verfolgte er jedes nationale Erwachen, in welcher form, unter welchem Namen immer es sich auch zeigen mochte. Zaussuchungen, Parteiverbote, Pressekneblungen, Gefängnis, das alles kennen jene Deutschen, die, sei es auch nur im kleinsten Ort des großen Preußens, die alte Ehrenfahne wieder aufzurollen bemüht waren, oder die gar im Zeichen des Zakenkreuzes gegen die internationale Sochsinanz für einen völkischen Staatsgedanken zu kämpsen begannen. Unter der Zerrschaft des Marxisten Severing ist die Periode des reaktionären Metternichtums neu erstanden: dasselbe Schema, dasselbe Schnüffelsystem, dieselbe Günstlingswirtschaft, nur steht das alles nicht mehr im dynastischen Dienste, sondern im Dienst der marxistischen Parteiherrschaft, des demokratischen Börsenkapitals

(innerpolitisch) und der Ergebungs, und Verelendungspolitik gegenüber den Diktaten der Entente (außenpolitisch).

Severing war seit Jahren planmäßig daran tätig, die höheren und sonst maßgebenden Posten mit Persönlichkeiten marristischer Gesunung, zionistischer (d. h. jüdisch-völkischer) Einstellung oder mit sonst irgendwie auf ihn eingeschworenen Leuten zu besetzen, um jederzeit den ganzen technischen Verwaltungsapparat für marristischinternationale Politik zur Verfügung zu haben. Diese Leute hat der Genosse Severing bis zum äußersten gedeckt und nur, wenn die Korruption gar nicht mehr vertuscht werden konnte, gut pensioniert entlassen. Die großen Skandale, die immer wieder in Prozessen austauchen, sind weniger Affären der Genossen Richter, Vogl usw., sondern unmittelbare Folgen Severingscher Regierungsmethoden.

Mur einige fälle, die fein Deutscher vergeffen barf.

Jahrelang leitete als besonderer Gunftling Severings der chemalige Metalldreher Richter das Berliner Polizeipräsidium. Der Barmat-, Autister-, Solzmannstandal enthüllte den gangen Dfubl in der Sauptstadt Deutschlands: für Geld und gute Worte verschafften sich östliche Einwanderer ohne Schwierinkeiten Aufenthaltsscheine, und während deutsche Frontsoldaten und deutsche Arbeiter froh sein mußten, in Kellerwohnungen eine kümmerliche Unterkunft zu finden, erschlich sich das hergelaufene Schiebergesindel die besten Wohnungen, ja, brachte es fertig, unbequeme Deutsche fremder Staatsangehörigkeit ausweisen zu laffen. Mit der Schieberfamilie Barmat aus Galizien schlemmte der Genoffe-Polizeipräsident. Der Chef der Schwindelfirma nahm ihn auf Vergnügungereisen mit, führte ihn nach Solland zur Aur . . . Und während Julius Barmat im Sotel bis 12 Uhr mittags im Bett zu bleiben geruhte, entsandte er "Freund" Richter in die Stadt, um "Liebesgaben" für andere deutsche Benoffen zu kaufen, damit die fettgeschäfte noch beffer abgewickelt werden konnten. Jum Dank für seine Dienste schenkte Julius Barmat dem Polizeiprasidenten von Berlin seinen goldenen Jahnstocher, den dieser mit Dank annahm . . . Severing hat den Genoffen Richter bis jum Schluß gehalten. Erft als die Korruption zum Simmel fant, wurde er beurlaubt.

Getreu seinem Grundsatz, nur Parteigenoffen zu fördern, seite Severing u. a. auch den Marriften Von I als Landrat von Lieben-

werda ein. Die Korruption folgte auch hier auf dem Juße. Es konnte festgestellt werden, daß der famose Genosse den Kreis um viele Millionen geschädigt hatte. Severing setzte es durch, daß die vom Staatsanwalt versügte Verhaftung des Vogl wieder rückgängig gemacht wurde. Ja, er bewilligte dem Genossen so Prozent seiner Einkünfte für den Ruhestand. Voch mehr! Der Landrat Dr. Brügmann, der die versahrenen Geschäfte wieder in Gang gebracht hatte und pflichtgemäß das Vorgefallene untersuchte, wurde im Gegensatz zum einst im migen Ersuchen des Areisausschusses nach Ostpreußen versetzt. Kaltgestellt! Das Disziplinarversahren gegen Vogl ließ Genosse Severing ebenfalls einstellen. Er hatte die Stirn, dies durch eine Versügung zu tun, deren Wortlaut ein schlagendes Beispiel darstellt für den "Geist", der am 9. Vovember 1918 in Deutschland seinen Einzug hielt. Die Versügung lautet:

"Die in der Zeit schwerster wirtschaftlicher Arisen in einzelnen Areisen auf finanzwirtschaftlichem (!) Gebiete vorgekommenen Unregelmäßigkeiten (!) sind naturgemäß (!) nach einem anderen Maß. stabe zu meffen als die Verfehlungen in ruhigen Zeiten. Da ein förmliches Disziplinarverfahren nur eingeleitet werden foll, wenn infolge der Schwere der Verfehlung die Entfernung aus dem Amte (Herr Vogl foll wohl woanders wieder in Erscheinung treten?) 3u erwarten ift, fo entschließe ich mich zu diesem Schritt erft dann, wenn der bei folden Verstößen meist unübersichtliche Tatbestand binreichend geklärt ift und ben in frage kommenden Landrat schwer belastet. In dem falle des Landrats 3. D. Vogl in Liebenwerda ist mit der Möglichkeit der Durchführung eines Difziplingrverfahrens im Sinblick auf das schwebende Verfahren im Augenblick nicht zu rechnen (!) (§ 4 des DispGes. von 1852). Sobald die Bahn hierfür frei ist und sofern die Voraussetzungen noch gegeben sein sollten, wird gegen den Landrat Vogl im Dienstwege vorgegangen werden."

"Landrat" Vogls "Unregelmäßigkeiten" bestanden in üblen geschäftslichen "Transaktionen", die außerhalb beiner Beamtentätigkeit lagen. Trotzdem hielt im Zeichen der versprochenen Schönsheit und Würde der Innenminister des größten deutschen Bundessstaates seine schützende Zand über ihn . . . (Anfang Oktober 1927 wurde ein anderer "Landrat", Krüger, wegen Unterschlagung von Geldern für ein Kinderheim zu 6 Monaten Gefängnis verurteilt.)

Mus der antinationalen Einstellung Severings und feiner, fagen wir freundschaft, dem Judentum gegenüber ergab sich eine starke überfremdung der preußischen Beamtenoberschicht mit Juden. Sein nächster "Berater" war der 1924 verstorbene Jude Freund, in dessen Ropf in erster Linie alle die deutsche freiheitsbewegung knebelnden Verordnungen entstanden waren; Leiter des "preußischen" Presseamtes war ein gewisser Cobn. Regierungsrat im Oberpräsidium Breslau ift der Zionistenführer Dr. Marcus; Zionisten sind gleichfalls Regierungsrat Dr. Samburger, Breslau, die Ministerialräte Dr. S. Badt und Goslar. Mun stellt der Jionismus die Rampftruppe alljubifcher Politit bar, und feine "beutschen" Vertreter haben fein gehl daraus gemacht, daß sie sich nur von judischen Interessen -selbst wenn diese den deutschen widersprächen - leiten laffen (fiehe Dokumente darüber in meiner Schrift "Der staatsfeindliche Zionismus"). Er ift also ein gewisses Begenftud gur beutschen Bewegung, jüdisch, alljüdisch, nichts als jüdisch. Diesen nationalen Chauvinismus aber flützt und fördert gerr Severing gegen das deut. í ch e Erwachen.

Einen besonderen Saß empfindet Severing — im Verein mit allen jenen Elementen, die am Umsturz beteiligt gewesen sind — gegen jen es Symbol, unter dem zwei Millionen deutsche Zelden starben: gegen die sagenumrauschte Ehrensahne Schwarz-Weiß-Rot. Trotz aller Besehle lehnen die Deutschbewußten die schwarzrotgelbe Farbe ab, unter der die französischen flieger durch flugzettel zur Desertion und zum Meineid aufgesordert hatten. Im Jahre 1925 — nach der Wahl Zindenburgs (!) — blied es endlich Severing vorbehalten, die deutsche Siegessahne als eine "Gefährdung der öffentlichen Gronung" hinzustellen. Er verbot ihr Aushängen auch in kommunalen Dienstgebäuden und ließ erklären, "durch Bereitstellen genügender Polizeikräfte" dieser Verfügung "im gegebenen falle entsprechenden Vachdruck" verleihen zu wollen.

Man ist im "Preußen" des Genossen Severing noch weiter gegangen. Ungehindert wird das Land von pornographischen Wochenschriften überflutet, unbeanstandet werden üble, schmierige filme abgerollt, aber Darbietungen, die uns stolz auf unsere Geschichte machen könnten, werden verboten. Ein Beispiel:

In Berlin wurde 1925 ein vaterländisches filmunternehmen gegründet. Einer der filme dieser Gesellschaft behandelte die Bestreiungskriege. Im Titel mußten die Namen Blücher und König friedrich Wilhelm III. gestrichen wers den. Aus dem Text und aus den Bildern, die diese Männer in Entscheidungsstunden darstellten, wurden die "anstößigen" Stellen entsernt. Gestrichen wurde der Satz: "Als aber Deutschland die Stunde der Befreiung schlug . . ." Gestrichen wurde der Schluß: "Aber Deutschlands Weg zur Söhe ist noch nicht beendet." Dafür wurde von den Veo-Metternichen befohlen: "Deutschlands Jukunft im friedlichen Wettbewerb der Vationen wird noch größer sein."

Diese dem Geiste Severingscher Politik entsprechenden Vergewaltigungen alles Großen unserer Vergangenheit und tagtägliche förderung der nationalen Gehirnerweichung sollten eigentlich genügen, um eine allgemeine Empörung bervorzurufen. Leider ist dem nicht so, ein Beweis, wie tief sich die Giftstoffe bereits in unsere Seele eingefressen haben. Außerdem hat Karl Severing eine Polizeigarde von 80 000 Mann herangezogen, die zum größten Teil auch aus "Benossen" besteht.

Es ist selbstverständlich, daß Severing als Symbol der Unterdrückung völkisch en Wesens nach dem feindlich en Westen hin sich größten Entgegenkommens befleißigt. So haben seine Beamten während des Auhreinbruches der Truppen Poincarés alle aktiven Kämpfer verhaftet, den Franzosen denunziert, steckbrieflich verfolgt. Diesem System verdankte ein Abert Leo Schlageter seinen Tod durch französische Mörder. Bezeichnend ist auch, daß der "preußische" Minister Severing im besetzten Gebiet genau die gleichen deutschen Parteien und Verbände verbot wie der Kommandierende der französischen Truppen, General Dégoutte.

Als aber der französische Jude Prof. Basch in Potsdam sprechen wollte, schützte ihn die Polizei Severings und stellte ihm einen Dienstwagen zur Sahrt aus Berlin nach Potsdam zur Verfügung.

Dank diesen Taten hat sich der Marrist Karl Severing den Dank auch der in Deutschland erscheinenden Börsenpresse erworben. Im Sommer 1925 wurde er so Jahre alt, was Anlaß zu ganz besonderer Ehrung gab. Das alljüdisch-börsianische "Berliner Tageblatt" schrieb am 1. Juni, Severing diene dem Land und dem Volke

(welchem?) "mit einer fast religiösen Inbrunst". Der Schmock ber "Vossischen Zeitung" aber lobte seinen "lächelnden schalkhaften Gleichmut" und wußte von der "Verehrung" zu erzählen, die er bei seinen "Rampfgenossen" genieße. Er schloß damit, daß Severings Verdienst auch darin bestände, den Sitlergeist in Preußen unterbrückt zu haben; er arbeite sogar so lange, "daß dieser zarte Rörper mit dem seinen, grazilen Zaupt . . . unter dieser Last zerbrechen müßte". (29. 5. 1925.)

Die Organe der jüdischen Presse haben somit dem Feinde des völkischen Freiheitswillens ihren offiziellen Dank bekundet. Da auch die Ministerprässdentschaft Preußens sich in marristischen Sänden befindet, kann der Aurfürstendamm ruhig schlafen. Der Iweck der Übung vom 9. Vovember 1918 ist erreicht.

Ende 1926 trat Genosse Severing — aus noch ungeklärten Gründen — zurück, um im sog. Reichsbanner führend mitzuarbeiten. Man hoffte, ihn als Reichswehrminister durchzusetzen, was aber mißlang. So wartet er, bis er wieder "gebraucht" wird\*).

<sup>\*)</sup> Vach der Machtergreifung floh Severing nicht ins Ausland. Da er perfonlich an den Schiedungen seiner Parteifreunde nicht bebeiligt war, kann er unangesochten im Besitz einer Staatspension in Deutschland leben. Vielleicht sogar mit der Einsicht, für eine falsche Sache sich eingesetzt zu haben.

#### Weismann

Es ist selbstverständlich, daß die Wovemberdemokratie um ihre öffentliche staatliche Sicherheit äußerst beforgt ist. Und ebenso selbstverständlich ift es, daß sie in ihren Reihen strenge Musterung hielt und unter ihren allerbesten Männern Musterung hielt, um das Umt eines Sicherheitskommissars richtig zu besetzen. Wach einigem Sin und Ser fiel die Wahl der preußischen Machthaber auf Zerrn Weismann. Das Bild des Beren Weismann feben wir auch heute immer wieder in der "Berl. Illuftr. 3tg." des Zauses Ullstein abgebildet, wenn er geruht, sich auf Rennen oder sonstigen Veranstaltungen öffentlicher Art zu zeigen. Berr Weismann ist also eine hochgeachtete Perfonlichkeit. Aber gang vergessen ift es, was man einst gegen ibn einzuwenden hatte, und deshalb ift es Pflicht und Schuldigkeit eines Chronisten, die große Vergangenheit des "preußischen" Staatskommissars für öffentliche Sicherheit der unverdienten Vergessenheit zu entreißen, dem man eine jüdische Serkunft bisher unwider. sprochen nachgesagt hat.

Im Jahre 1920 wirkte der bekannte bolschewistische Agitator Radek-Sobelsohn mit noch größerer Energie als früher in Berlin, so daß man trotz aller Liberalität sich gezwungen sah, den Apostel aus Sowjetjudäa auf einige Zeit hinter Schloß und Riegel zu setzen. Große Politiker haben bekanntlich Radek dort aufgesucht (auch Walter Rathenau), und so mancher, der selbst hinter eiserne Gardinen gehört, ist dort ein- und ausgegangen. Später stellte sich heraus, daß der Rommissar für öffentliche Ordnung und Sicherheit, zerr Weismann, es gewesen war, welcher die vielen Besuche bei dem Bolschewistenhäuptling huldvoll genehmigt hatte.

Man weiß nicht warum, jedenfalls geriet Radek nach seiner Freilassung mit seinem Gönner Weismann in eine sehr heftige Auseinandersetzung, und wie es manchmal geschieht, begann Radek seinen alten Freund und neuen Feind plötzlich auf das heftigste anzugreisen. Am 20. August 1920 veröffentlichte er in der "Roten Fahne" seinen

ersten wutschnaubenden Auffatz und erklärte, Weismann hätte verschiedene politische Perfonlichkeiten zu ihm ins Gefängnis bereingelaffen als Dank dafür, daß er es verstanden hätte, dem geren Weismann einen Schweizer Paß zu verschaffen. Und Radek fügt freundlich hinzu, zu welchem 3weck dies geschehen war: "Der biedere güter der Ordnung hatte beim gafard. spiel etwa eine Million gewonnen und mußte fie nach ber Schweiz verschieben." Man follte nun glauben, daß gerr Weismann daraufhin klagen würde. Aber siehe da, zwei Tage fpater ichrieb die "Rote fahne", der gerr Staatstommissar versuche die Vorwürfe Radeks dadurch zu widerlegen, daß er sie summarisch als Zügen bezeichne. Man hätte fehr gewünscht, wenn Berr Weismann auf die Einzeltatsachen eingegangen wäre. Befonbers intereffant fei es, zu erfahren, wie Weismann feine Schiebergeschäfte beurteilte, ein Duntt, ben er in feinem Dementi forgfam verschweige. Auch dieser Artikel, der unter dem Titel "Der Berr Spizelkommissar" erschien, vermochte Zerrn Weismann nicht so zu fränken, daß er zum Gericht ging. Er zog es vor, zu schweigen.

Mittlerweile mar freund Radek wieder ins Mekka des Proletariats zurückgewandert und begann von Moskau aus mit neuen Enthüllungen. Am 24. September 1921 erklärte er in der "Prawda", Weismann habe trotz aller Angriffe sich gehütet, eine Alage gegen ihn anzustrengen, da er ganz genau wüßte, daß die gesamte Berliner Gerichtswelt von dem Kartenspiel des geren Weismann gang genau unterrichtet fei. Vach einigen weiteren grobförnigen Bezeichnungen behauptete gerr Raber, daß nicht nur gerr Weismann eine höchstverdächtige Person sei, sondern daß er außerdem noch eine Bande gewöhnlicher Gauner um sich versammelt habe. Diese Bande nannte dann Gerr Radef in der Moskauer "Drawda" am 2. Dezember 1921 beim Namen. Ein Gehilfe des Berrn Weismann, Schwarz, wurde beschuldigt, die irische Revolution bei der englischen Regierung gu benunzieren. Alfo einem freunde Weismanns wurde einer ber schlimmsten Schurkenstreiche vorgeworfen. Aber gerr Weismann rührte keinen finger. Von einem anderen Gehilfen Weismanns, einem gewiffen Eugen Stieglitz, behauptete Radet, er hatte Geld von der englischen Spionage, sei von Weismann dann nach Rowno geschickt worden, wo er für Polen arbeite.

Diese und ähnliche Dinge wurden mehrsach wiederholt, aber siehe da, der Staatskommissar für öffentliche Sicherheit klagte nicht. Nichtsdestoweniger ist er noch heute ein hochgeehrter Mann der Novemberdemokratie, und wir können aus seinem Leben und Wirken entnehmen, welche Vergangenheit einer haben muß, um für die Republik des 9. November ein großer Mann zu sein und sich der Gönnerschaft der heutigen Barmatpresse, das heißt der Demokratie, Sozialdemokratie und des Zentrums zu erfreuen.

### Friedrich Æbert

Es ist eine selbstverständliche Pflicht des Sistorikers, sich mit dem ersten, wenn auch nie vom Volke gewählten Präsidenten der Vovensberrepublik zu befassen, wenn er erfahren will, welch ein Charakter die führung sämtlicher schwarzrotgelber Parteien viele Jahre über beherrscht hat. Uns interessiert dabei weniger der ehemalige biedere Sandwerksbursche und Sattlermeister, auch nicht der Schankwirt aus Bremen, dessen Lokal zu betreten dem deutschen Soldaten verboten war, sondern lediglich der Parteimann, der sich von einer kleinen Redaktionsstellung in der "Bremer Bürgerzeitung" allmählich herausdienerte zum parlamentarischen führer der Sozialdemokratie und der, durch Munitionsarbeiterstreiks geschoben, schließlich, er wußte selbst nicht wie, Reichskanzler des Kaisers und gleich darauf Reichskanzler der Vovemberrepublik wurde, um schließlich, entgegen der eigenen Verfassung, jahrelang den Präsidentenstuhl einzunehmen.

Der Ende 1924 in Magdeburg vor sich gegangene Beleidigungsprozeß friedrich Eberts gegen einen kleinen Redakteur sollte die Erledigung aller Angriffe auf den Reichspräsidenten bringen, wuchs sich aber zu einer fürchterlichen Bloßstellung friedrich Eberts aus. Er führte dazu, daß das Gericht sich genötigt sah, beim amtierenden Reichspräsidenten Landesverrat festzustellen, also ein Verbrechen, auf welches entehrende Juchthausstrafe steht.

Vlachdem vorher bei einem Besuch friedrich Eberts in München dieser vom Vlationalsozialisten Dr. Ganser als Landesverräter bezeichnet worden war und ein Verfahren gegen den "Verleumder" des Reichspräsidenten einsetzte, wurde auch friedrich Ebert vernommen. Er sagte unter Eid aus:

- 3. Er habe bis zum letzten Tage alles getan, was in seinen Rräften stand, um die Viederlage vom Lande abzuwehren.
- 2. Von Beginn des Krieges bis zu dessen Ende habe er sich rückhaltlos auf den Boden der Landesverteidigung gestellt und in diesem Sinne gehandelt.

3. Während des ganzen Arieges mare er gegen die Streiks der Arbeiter der Ariegsindustrie gewesen.

Dr. Ganger erließ darauf einen offenen Brief an den Reichsprässbenten und beschuldigte ihn erneut des Landesverrates. Bei den kommenden Vernehmungen und Zeugenaussagen wurde Reichsprässbent Ebert nochmals zum Schwure vorgelassen und gab erneut einen Eid ab, wenn auch in einem weniger bestimmten Wortlaut. Mit diesen eid lich en Aussagen ist es nun mehr als sonderbar bestellt:

Denn derfelbe Berr Ebert, welcher als Reichspräsident nicht genug von Volf und Vaterland sprechen konnte, welcher, wie oben festgestellt, eidlich erklärte, er sei ft ets für die Landesverteidigung und für das Vaterland eingetreten, derfelbe Mann hatte in der Sitzung des Parteiausschusses vom 18. Januar 1917 erklärt, der Arieg habe 1914 der Partei bloß die Pflicht zur Landesverteidigung auferlegt, diese gange Politit fei jeboch "lebiglich eine grage ber Ta ft i f" gewesen. Diese Worte allein werfen schon ein eindeutiges Licht auf die Charafterstärke des führers der Sozialdemokraten! Muf dem Parteitag am 14. Oftober 1917 gu Würgburg hielt Genoffe Ebert eine große Begrüßungsansprache, in der er ausrief: "Schlägt dann die Stunde, in der das Schickfal des Volkes neu geschmiedet wird, so wird am Ambof des neuen Deutschlands die Sozialdemokratie ihren Mann stellen." Der russischen Revolution jubelte Ebert natürlich zu, und als bekannt wurde, daß die französische Regierung ihren Sozialdemofraten die Daffe für die Stockholmer friedensfonfereng verweigert hatte, fagte Ebert drohend: "Sätte die deutsche Regierung es gewagt (!), das gleiche zu unternehmen, so wäre das für die Sozialdemokratie eine Araftprobe gewesen, sie hätte alles (!!) darangesent, diesen Widerstand zu brechen." Und zum Schluß dieser revolutionären Rede erklärte er: "Mögen die Gegner auf der But fein, daß die sozialdemofratische flut nicht die Dämme durchbricht und über ihnen zusammenschlägt."

Im Januar 1918 brach in österreich der große politische Massenstreik, geführt vom Juden Deutsch, aus und Ebert, der 1924 als Reichspräsident nichts mehr von der Streikarbeit seiner Genossen wissen wollte, derselbe Zerr erklärte am 22. Januar 1918 im Zauptsausschuß des Reichstages, die Sozialdemokratie drücke dem Vorgehen des Proletariats in österreich seine "volle Sympathie" aus. Er ver-

sprach ferner, alles daranzusetzen, um jede Bestrebung zur Verhinderung dessen, was er einen Frieden der Verständigung nannte, zu durchkreuzen. Als dann der Aufruhr und die Tätigkeit auch in Deutschland darauf ging, den großen politischen Munitionsarbeiterstreik durchzusübren, fuhr Genosse Ebert mit Dittmann und anderen Zerrschaften nach Teltow, um eine Rede zu halten. Genosse Dittmann wurde während seiner Streikhetze verhaftet und wegen Landesverrats verurteilt. 1920 aber erklärte derselbe Zerr Dittmann in einer Reichstagsrede vom 10. Jebruar wörtlich:

"Die Situation im Eisenbahnerstreit erinnert mich an den großen Januarstreik des Jahres 1918. Damals streikte das Proletariat gegen das Gewaltdiftat von Brest-Litowif und wollte einen frieden der Verständigung. Much damals migbilligten die Spigen der freien Bewerkichaften ben Streif. (gort, hort! bei den Unabhangigen Sozialdemofraten.) Der Oberbefehlshaber in den Marken, General v. Reffel, verbot den Streit, verfolgte die Streitleitung und verbot jede Tätigkeit für den Streik. Der Staatsfekretar Wallraf als Minister des Innern lebnte jede Verhandlung mit den Streifenden ab. Damals gehörten gur Streifleitung auch feche Parlamentarier: außer Saafe, Ledebour und mir auch Scheidemann, Otto Braun (Bort, hört! bei den USD.), der gegenwärtige Ministerprafident, und fritz Ebert (Bort, bort! bei ben USD.), der jetzige Reiche. präsident. (Bort, hört! bei den USD.). Mit verächtlichem Lächeln und entsprechender Sandbewegung teilte uns Ebert eines Morgens mit, daß er als erster das Verbot des Generals v. Reffel zugestellt erhalten habe, und fügte hinzu: "Der Wisch ist für die Ratz!" (Sort, hört! bei den USD. und bei den Rommunisten. — Große Beiterkeit.) Benau wie jett die Streikleitung der verfolgten Gifenbahngewerkschaften, so sind wir von der Streikleitung damals — Ebert eingeschlossen — von einem Lokal zum andern vor den Polizeischergen geflüchtet. (Bort, hört! auf der außersten Linken.) Ein außerordentliches Kriegsgericht hat mich damals zu zwei Monaten Befängnis und fünf Jahren festungshaft verurteilt (gört, hört! bei den USP.), weil ich in einer Versammlung der Streikenden im Treptower Park für einen frieden der Verständigung hatte sprechen wollen. Schon nach den ersten Sänen wurde ich verhaftet. Aber vor mir hatte ein Mann zwanzig Minuten lang

für das Streikziel sprechen können. Sein Name ift bisher in der politischen öffentlichkeit nicht bekannt gewesen. Es war der jetzige Reichspräsis dent Fritz Ebert. (Sört, hört! bei den USP. und bei den Rommunisten. — Schallende Zeiterkeit.) Ebert, dem Ressel das Verbot als erstem zugeschickt hatte, "den Wisch" — und heute unterzeichnet derselbe Ebert als Reichspräsident einen solchen Wisch, um den Eisenbahnern das Streikrecht zu verbieten . . ."

Beim Ausbruch des Streiks wurden in London flugblätter herausgeneben mit der großen überschrift, die Revolution in Deutschland sei jest unaufhaltsam auf dem Marsche und die alliierten Völfer könnten angesichts der deutschen Zermürbung ihres Sieges vollkommen gewiß fein. Man bedenke, was das bedeutet. Ungeschlagen ftand das deutsche Beer 1917 den schwersten Angriffen gegenüber; die ruffische Revolution erleichterte im Often den Kampf. Alle Welt wußte, daß Deutschland sich mit aller Energie zu einem neuen Riesenangriff ruftete, der im fruhjahr vor sich geben mußte. Und in diesem selben Augenblick ungeheuerster weltpolitischer Spannung, der jedem Soldaten der Entente das drohende Schickfal der Vernichtung klar vor Augen führte, da setzte in Deutschland unter der führung einer der ftarkften Parteien ein Riesenstreif ein. In einem Moment anderte sich die ganze Lage, auch der zusammengesunkenste Soldat der Alliierten schöpfte erneut Mut, und die Beere im Westen standen wieder zusammengeschweißt da. Das war die folge der verbrecherischen Tat vom Januar 1918, und einer der ersten Schuldigen daran ift der spätere Reichspräsident friedrich Ebert. Zeugeneidlich fteht fest, daß Berr Ebert auf der großen Streikversammlung in Teltow anfänglich ruhig gesprochen hatte, dann aber immer erregter wurde und schließlich die Riesenmenge aufforderte, im Streif ruhin auszuhalten, ba auch aus dem übri. gen Deutschland gute Nachrichten vorlägen!

Es steht außer Frage, daß zerr Ebert Angst vor der eigenen Courage bekommen hatte und dann wieder vor der Revolution und allen Gewalttätigkeiten warnte, um bei erster Gelegenheit, wenn es nicht auf Spitz und Schneide stand, erneut zu drohen.

Die Sozialdemokratie als Autznießerin der Novemberrevolte preist die "Errungenschaften" dieses Umsturzes, aber möchte angesichts der Jämmerlichkeit dieser ganzen Bewegung von Streikenden, Verrätern und Deserteuren heute nichts mehr mit den Vorbereitungen zur "herrlichen Bewegung", wie Sbert die Revolte im Manisest vom 9. 1). 1918 nannte, zu tun haben. Gleich Scheidemann leugnete auch Ebert später die Mittäterschaft am 9. November. Wir müssen gestehen, das offene Geständnis etwa eines Ledebour berührt uns viel angenehmer als jenes Ableugnen der Sbert und Scheidemann, welches mit den Tatsachen vollkommen in Widerspruch steht und nur ein Zeugnis der Angst und des schlechten Gewissens darstellt.

Im Vovember 1918 wurde friedrich Ebert nach dem Abgang des Prinzen Max von Baden kaiferlicher Reichskanzler. Unterdessen ging die Revolte ihren Gang; zerr Ebert hatte weder den Mut, gegen dieses Verbrechen an deutschen Interessen vorzugehen, noch brachte er die Energie auf, die Bewegung selbst in die zand zu nehmen und in eine volksbefreiende Bahn zu führen.

Wohl nichts in der ganzen Geschichte der erbarmungswürdigen Revolte wirkt niederdrückender als jenes Gespräch, das der führer der Unabhängigen Sozialdemokratie, Ledebour, am 8. Vovember 1918 mit Ebert und Scheidemann hatte. Die Unabhängigen Sozialdemokraten hatten für den g. Wovember das Losschlagen beschlossen und fagen gur Beratung gufammen, um den bewaffneten Aufstand gegen die Regierung friedrich Eberts durchzuführen. Jum Erstaunen aller öffnete fich plötzlich die Tur, und in das Beratungszimmer der USP. traten ein der Reichskangler Ebert mit feinem freunde Scheidemann und boten den linken Sozialdemokraten ihre Bilfe gur Revolution gegen sich felbst an! In feiner Verteidigungsrede am 20. Mai 1919 vor dem Berliner Schwurgericht hat Ledebour den gangen Vorgang eingehend geschildert und fügt hingu: "Jetzt, als die Leute zur überzeugung gekommen waren, daß unsere Erhebung auch ohne ihre Beteiligung Erfolg haben würde, kamen sie zu uns in das fraktionszimmer mit dem Angebot, mit uns halbpart zu machen. An seine Vorschläge knupfte Ebert noch die Bemerkung: Ja, wir halten unsere Leute noch bis 12 Uhr zurück."

So machten Ebert, Scheidemann und Genossen prozentuale Gesichäfte mit Revolutionären gegen sich selbst, und als der alte Ledes bour in einem Reichstagszimmer eingeschlafen war und erst spät morgens aus dem Schlummer erwachte, da hatte der vielgewandte Philipp Scheidemann bereits die Republik ausgerusen. Die ümter waren verteilt, Ebert, Scheidemann und Landsberg bildeten die Sauptführer und sonnten sich in der Freiheit, Schönheit und Würde der neu hereinbrechenden großen Zeit.

Damals war die Sozialdemokratie stolz auf den 9. Vovember 1918. Der "Vorwärts" von diesem Tage schrieb in seiner 3. Ertra-Ausgabe, der "Sieg des Volkes" fei errungen, "hoch die deutsche Republik!" Ebert und Scheidemann erließen ein großes Manifest an das Volk, welches mit den Worten begann: "Der heutige Tag hat die Befreiung des Volkes vollendet." Wenn man aber etwas voll. endet, so gesteht man zu, früher mit Taten, die zu dieser Vollendung führten, be gonnen zu haben. Die Taten aber, welche etappenweise jum 9. Vovember führten, maren die Streiks 1917, die Stockholmer friedenskonferenz, die fog. friedensresolution vom 19. Juli 1917; vor allem aber der große Munitionsarbeiterstreif im Januar 1918. Überall war die Sozialdemokratie dabei, und als erster Reichskanzler der Movemberrepublik erklärte friedrich Ebert den 9. November 1918 als die "herrliche Bewegung", die mit diesem Tage "vollendet" fei. Der "öfterreichische" Benoffe Otto Bauer aber äußerte 1921 zynisch:

"Französische Waffen haben das deutsche und österreichische Volk von seinen Unterdrückern befreit, und ich sage heute noch, daß in den imperialistischen Friedensverträgen von Versailles und St. Germain usw. trotzem ein mächtiges Stück geschichtlichen fortschrittes steckt."

Voch deutlicher wurde Ebert, als er Ende Vovember im Parteiausschuß laut "Vorwärts" vom 29. Vov. 1918 aussührte: "Die Initiative zu den Vorgängen in Berlin ist von der sozialdemofratischen Partei ausgegangen. Sie hat das bekannte Ultimatum gestellt, als dessen folge wir die Regierung übernommen haben. Dann erst ist es zur Vereinigung mit den Unabhängigen gekommen." Und Zerr Ebert fügte stolz hinzu: "Das muß festgestellt werden, weil die Dinge vielsach draußen so dargestellt werden, als hätte die USP. die Revolution gemacht und hätte uns erst nachgezogen." Einen letzten charakterisierenden Strichzum Porträt friedrich Eberts verdanken wir dem General Groener. Dieser wurde im Vovember 1925 in München im sog. Dolchstoßprozeß als Zeuge vernommen. Dort erklärte er unter Lid, gleich nach der Revolution habe er mit Ebert eine Art Zündnis geschlossen, um eventuell gegen die — Unabhängigen gewaltsam vorzugehen. Derselbe zerr Ebert also, der als Reichskanzler bei den Revolutionären um gut Wetter bat, verbündete sich hinter ihrem Rücken soson wieder mit den Generälen.

Scheidemann aber erklärte drei Jahre später: "Die Behauptung, als hätte die Sozialdemokratie die Revolution gewollt, ist eine lächerliche und törichte Agitationsrede der Gegner." Er sagte noch mehr: "Zätten wir die Revolution gewollt und vorbereitet, und die Reaktion würde ihr Zaupt noch so frech erheben, wie sie es heute tut, dann wären wir jämmerliche Stümper gewesen." Damit hat er wohl seinen Genossen das Urteil gesprochen und alle späteren Ableugnungsversuche können nur aufgefaßt werden als Reden von Menschen, welche die früheren fremden Taten sich angeeignet haben, wobei ihnen jedoch angesichts des jämmerlichen Jusammenbruches dieser selben Taten nicht mehr wohl ist, denn an Stelle der vielgepriesenen, endlich vollendeten "Befreiung" war mittlerweile die jämmerlichste Sklaverei getreten, und anstatt eine soziale Republik zu erhalten, wurde das ganze schaffende Volk den Börsenbanditen aller Staaten wehrlos ausgeliesert.

3.

Als Ebert Reichspräsident wurde, da verwandelte sich der internationale Sozialdemokrat, der als führer der SPD. es widerspruchslos hatte geschehen lassen, daß der "Vorwärts" erklärte, der feste Wille der Sozialdemokratie sei es, die deutsche fahne auf immer niederzuholen, ohne sie das letztemal siegreich heimgebracht zu haben; der ruhig zugesehen hatte, daß deutsches Wesen und deutscher Wille von der gesamten Presse tagtäglich beschmutzt und durch den Kot gezogen wurde; dieser selbe friedrich Ebert sing auf der Söhe der Macht und Serrschaft auf einmal an, von Volk und Vaterland zu reden. Auf der großen Verfassungsseier vor dem Berliner Schauspielhaus 1922 sprach er von fichte und dem Vaterland, ließ das deutsche Volk hochleben, und ihm stien nicht die Schamröte

ins Gesicht bei dem Gedanken, daß mährend der schwersten Stunde eben dieses Vaterlandes seine Partei und feine Genoffen bemmungslosen Landesverrat betrieben hatten ... Jur feier Gerhart Sauptmanns predigte friedrich Ebert ben Gedanken einer "wahren Volksgemeinschaft", und niemand erinnerte sich deffen, daß diese Volksgemeinschaft unter judisch-marriftischer führung feit Jahrzehnten verraten worden war von jener Partei, deren führer friedrich Ebert gewesen mar. Und zu dem Dosten gesellte sich der Byzantinismus der gesamten marriftischen Preffe, die über Raifer und Reich und über bas Vaterland toben konnte, aber ihrer führerschaft gegenüber in einer Ergebenheit erstarb, mit der verglichen die Zuldigungstelegramme an Kaiser Wilhelm noch harmlos erscheinen. Als Ebert 3. 23, im Jahre 1922 München besuchte, schrieb die "Münch. Dost", die Sozialdemokratie begrüße friedrich Ebert in voller Ergebenheit, fein Aufstieg habe fich unbewußt im Drange der "inneren Stimme" vollzogen, die nur wenige Menschen bennade. Der alte Sofrates habe diese innere Stimme "einen Anhauch Gottes" genannt, und Eberts unvergängliches Verdienst sei es gewesen, nichts anderes gu kennen als das Zeil des Vaterlandes. Und als Zerr Ebert gar nach frankfurt kam, um Goethe zu feiern, da schrieb das dortige alljudische Borfenblatt: "Selten trug eine Loge im Theater gewichtigere geistige fracht. Das frankfurter Opernhaus hat heute die Weihe des republikanischen Deutschlands empfangen" usw.

Diese kleinen Lichter zeigen wohl zeren Ebert drastisch genug, und wir erleben die früher merkwürdige, später allerdings gewöhnliche Tatsache, daß ein jahrzehntelanger Bekämpser des Kapitalismus gefördert und angehimmelt wird von den Organen der internationalen zochsinanz. Ia noch mehr, zerr Ebert hat es sich nicht nehmen lassen, in Zeitungen dieser zochsinanz selbst Leitartikel zu schreiben, z. B. im "Berliner Tageblatt". Im z. Ianuar 1922 verfaßte er sür dieses Blatt, welches seit Jahrzehnten alles Deutsche beschmutzt und alles Christliche verhöhnt, einen Aussach über "Demokratie und Staatssorm". Darin sindet sich solgendes Lob an das Organ zur Wahrung der Interessen des Judentums (als welches das "Berl. Tageblatt" bei seinem Entstehen sich selbst ausgab): "Die Bewegung der Demokratie war schon im alten Deutschland vor dem Kriege stark, und gerade das "Berl. Tageblatt" ist schon seit Jahrzehnten

ein tatfraftiger Vertreter bemofratischer Gedanken newesen." "Sie (die Widersprüche zwischen den Demokraten der Welt und ihren eigenen Ideen) bestehen darin, daß man ibre Bemeinsamkeit der wirtschaftlichen Intereffen vergaß und in die fehler früherer Staatssysteme verfiel, die in der gewaltsamen Viederkämpfung fremder Interessen und in der Errichtung von wirtschaftlicher und politischer Vorherrschaft die Weisheit der Politik sieht." Friedrich Ebert hat scheinbar keinen Blick dafür gehabt, daß sich der demokratischen Republik der schäbigste Wirtschaftsimperialismus aller Zeiten bemächtigt hatte; der Agypten und Indien aushungerte, der China zur Einführung des Opiumgiftes zwang, bloß weil man in London Geschäfte machen wollte; der Ufrika und Indochina ausbeutete, bloß weil man im demofratischen Daris gut leben wollte. Mit diesem Wirtschaftsimperialismus verbindet sich ein politisches Machtstreben, wie es Deutschland nie gekannt bat, aber mahrend man die Demo-Fratisierung des Westens in der Parteipresse des geren Ebert jahrzehntelang lobte und gegen Deutschland betzte, spielte man plotzlich den Erstaunten, als die Raubgier der westlichen Sinang sich nach der mit Silfe der Marristen und Demokraten vollzogenen Entwaffnung Deutschlands sich auch über unser Volk ergoß. Berr Ebert und Genossen haben über Kaiser und Monarchen gewettert und angeblich den erbittertsten Rampf gegen den Rapitalismus geführt. Als dieser Kapitalismus in dem Versailler Schanddiftat seine Triumphe feierte, da erklärte Berr Ebert zwar im Mamen der Reichsregierung, diesen Vertrag nicht zu unterschreiben, wir würden alle ehrlos fein, falls wir dies taten. Aber derfelbe Berr Ebert ließ diefes Diftat doch unterschreiben und blieb rubig weiter Reichspräsident. Seitdem bat er die Erfüllungs- und Verelendungspolitik bis zu seinem Tode weiter gedeckt. Er hat Wirth und Rathenau berufen und somit ist er mit in erfter Linie ichuld baran, daß Deutschland in ein System von Abmachungen verstrickt worden ist, welches unserem Volke die Gurgel zuschnürt.

Die größte Erniedrigung aber unseres Volkes erfolgte im August 1924, als sich die deutschen Unterhändler in London der organisserten Sochsinanz gegenübersahen und das Todesurteil in Jorm des schmäblichen Dawesdiktates unterschreiben sollten. Selbst dem Erfüllungskanzler Dr. Mark, dem späteren Reichskanzler Dr. Luther schienen die Forderungen der Wallstreet so ungeheuerlich, daß sie in Berlin um Befehl anfragten. Zier griff der antikapitalistische Ebert ein und erteilte die Vollmacht zur Unterschrift unter eines der teuflischsten Erdrosselungsinstrumente, die je von feindlicher Diplomatie gezimmert worden sind.

Dann kam der Magdeburger Prozeß, wo Zerrn Ebert von einem unabhängigen deutschen Richter der Landesverrat während des Arieges bescheinigt wurde. Wenige Monate darauf erkrankte Zerr Ebert und starb.

Der Name friedrich Ebert ist ein Sinnbild jener Zwitterhaftigkeit der Sozialdemokratie, in der das internationale Dogma ab und zu von nationalen Regungen gestört wird, einige nationale Worte veranlaßt, die dann aber in Entscheidungsstunden regelmäßig in das Nichts versinken; ist ein Sinnbild jener inneren Unwahrhaftigkeit des gesamten Marrismus, der angeblich gegen den Kapitalismus kämpft und doch nur zum Kampf gegen die deutsche Nation und die deutsche Wirtschaft eingesetzt wird, um der internationalen Sochsinanz zum Siege zu verhelfen.

### Gustav Stresemann

Viele Mitglieder der sogenannten "nationalen" Deutschen Volkspartei werden vielleicht erbittert erklären, es sei ein Skandal, "ihren" allverehrten führer in eine Reihe mit Matthias Erzberger, Josef Wirth, foerster, Zilferding und Genossen zu stellen. Sie hätten sehr unrecht, falls sie so urteilen follten, die Zerren, denn das "Gesicht" der Novemberdemokratie wäre nicht vollständig gezeichnet, wenn es nicht eben den falbungsvollen falten des Pazifisten foerster und dem ewig lachenden Gesicht Matthias Erzbergers auch die Maske des, wenn auch andersartigen, so doch auch mild lächelnden Dr. Gustav Strefemann aufzeigen würde. Es würde fozusagen die verklärende, die Gegenfätze mildernde Patina fehlen, die alle Kontrafte mit einem leichten, feuchtwarmen Sauche, wie Meltau, überzieht. Und außerdem würden wir geren Strefemann, dem Beschützer Eberts und Mitarbeiter am Gesetz zum Schutz der Republik, ein bitteres Unrecht antun, wollten wir seine überall hervortretende liebliche Gestalt respektlos übergeben, die die Demokratie erst so recht salonfähig gemacht hat.

Serr Gustav Stresemann ist bekanntlich Dokt or. Es muß desbalb für uns armselige Untertanen eine selbstverständliche Pflicht bedeuten, nachzusorschen, welche Probleme des Lebens der spätere Reichskanzler und Außenminister der Novemberrepublik für allein würdig hielt, von ihm zwecks einer Doktordissertation behandelt zu sehen. Und man muß gestehen, daß die später so bewunderte realpolitische Denkweise schon in seinen jungen Jahren festzustellen ist.

Das Erstlingswerk Dr. Stresemanns ist sicher vergriffen. Deshalb müssen einige Stellen der Vergessenheit entrissen werden, in der Soffnung, daß sich einst doch noch ein patriotischer Verlag (Ullstein, Mosse usw.) finden wird, der das ganze Werk Stresemanns auf feinssem Bütten neu herausgibt. Die Doktorschrift heißt: Die Entwicklung des Berliner Flaschenbiergeschäfts. Von Dr. Gustav Stresemann. (Erschienen 1902 bei R. J. Junke, Berlin, Röpenicker Straße 114.)

Man wird zugeben, daß dieses Thema an die Eraktheit des Denkens ungeheure Anforderungen stellt; aber das Wagnis, den schwierigen Stoff zu meistern, ist Stresemann ebenso vollkommen geglückt wie die Leitung unseres, sich ihm voll Liebe anvertrauenden Volkes. Gleich auf der ersten Seite der Schrift stehen Sätze, wie aus Granit gesormt, die den Worten des späteren Meisterredners an eindringlicher überzeugungskraft nichts nachgeben. Es heißt da: "Unter eine m flaschen biergesch äft werden wir ein Unternehmen zu verstehen haben, welches sich mit dem Vertrieb von auf flaschen gefüllten Bieren ab. gibt." "Die Vorbedingung jedes flaschen biervertriebs ist die Möglichkeit des Abzugs von Bieren auf flaschen." Dagegen läßt sich auch vom schärssten Gegner nichts einwenden. Vamentlich der zweite Satz ist von einer alles niederschmetternden Wucht und Größe.

über die Gründe, warum Bier auf flaschen gefüllt werden müffe, ftellt Strefemann tiefschürfende Untersuchungen an, die feinen weltpolitischen forschungen ebenfalls getrost das Wasser reichen können: "Die Bründe, welche von dem Abzuge des Bieres auf flaschen zum Verkauf über die Strafe und weiterbin jum Liefergeschäft (man beachte die kunstlerische Steigerung! Der Verf.) führen, sind zum Teil durch die Matur des Aufbewahrungsgefäßes gegeben. Vor allem aber kommt die Bequemlichkeit der Justellung in Betracht!" "Die Entfernung kommt nicht in Betracht, da eine schriftliche ober telephonische Bestellung genügt, um innerhalb furger Zeit das Bier im Bause zu haben ... Den Frauen ober erwachsenen Töchtern war bas Selbsteinholen des Bieres oft unbequem ober dirett peinlich, namentlich wenn kein Kolonialwarengeschäft in der Wähe war und das Bier infolgedessen in einer benachbarten Gastwirtschaft oder Restauration (wie fein alle Möglichkeiten erwogen find! Der Verf.) geholt werden mußte."

Darauf stellt Dr. Gustav Stresemann eine eingehende Untersuchung über die Unterschiede an, die zwischen einem Gasthaus, Re-

staurant, Café und Raffeehaus bestehen, wobei wir erfahren, daß im Café meist die weiblich e Bedienung vorwalte, wie aus den Inseraten zu ersehen sei. Wir können das leider nicht alles abdrucken. Auch auf die Schilderung der seinen Unterschiede zwischen den alten Weißbierstuben und den modernen Aschinger-Bierquellen können wir nicht eingehen, um Raum für folgende ergreisende Auseinandersetzung über die Ursachen des Verlustes der Bierflaschen zu gewinnen:

"Dieselben entstehen auf verschiedene Weise (wieder der alles überlegende Rops! Der Verf.). Einesteils werden beim Jüllen des Bieres auf Flaschen, beim Reinigen und beim Transport, manchmal vielleicht mit Mutwillen, Flaschen zerbrochen. Andernteils erhält der Bierverleger von seinen Aunden nicht die gelieserte zurück, sei es, daß sie in der Saushaltung in Gebrauch genommen und zu anderen Iwecken benutzt oder beim Aunden zerschlagen sind (welch prachtvolles Deutsch ich ! Der Verf.), sei es, daß ein Konkurrent, salls der betreffende Aunde von mehreren Geschäften Bier bezog, sich einen Teil derselben angeeignet hatte. Die an erster Stelle genannten Flaschenverluste pflegen gegenüber den letzteren in den Sintergrund zu treten."

Man muß sich bloß vergegenwärtigen, welch großen Einzelstudiums es bedurft haben muß, um zu diesem Ergebnis zu gelangen, dann erst wird man es in seiner ganzen Größe verstehen können. Und Stresemann fährt fort:

"Wenn man die Alagen der Bierverleger über die Größe der flaschenverluste hört, so möchte man dieselben für übertrieben halten. Wer jedoch Gelegenheit hat, die hier beklagten Justände aus eigener Anschauung kennenzulernen, der wird der Behauptung zuskimmen müssen, daß in bezug auf den Mißbrauch von Bierflaschen in vielen Areisen des Publikums eine Larheit der Ansichten herrscht, welche nicht scharf genug verurteilt werden kann. (Wer hört nicht den tiesen sittlichen Grundton des geborenen führers heraus! Der Vers.) Die Zausfrauen oder Dienstmädchen machen sich in vielen fällen gar kein Gewissen daraus, die Bierflaschen zu allen möglichen zwecken zu gebrauchen, sie holen Spiritus, öl, fleckwasser usw. darin, und in der Küche prangen die dem Bierhändler gehörenden flaschen ganz ungeniert neben anderen Utensilien. Die Arbeiter betrachten es als ihr selbstverständliches Recht, die Bierflaschen zum

Einholen von Schnaps oder Raffee zu gebrauchen. Im tollsten geht es auf den Bauten zu, da wird die flasche oft, wenn sie ausgetrunken ist, einfach auf den Boden geworfen, ob sie dabei entzwei geht oder nicht, ist ganz gleichgültig, wenn der Autscher des Bierlieseranten am nächsten Tage kommt, so kann er sich die leeren flaschen aus allen Ecken und Winkeln des Bauplatzes zusammensuchen. Ganz raffiniert uiert verfahren oft diesenigen familien, welche das Bier selbst abziehen, indem sie solange von den Viktualienhändlern, Gastwirten und Bierverlegern Bier in flaschen holen lassen, bis sie diesenige Jahl von flaschen "erworden" haben, welche zum Abzug nötig ist. Zerdricht später mal eine flasche, so wird eine dadurch ergänzt, daß zur Abwechslung wieder einmal eine flasche Bier beim Gastwirt usw. geholt wird und die leere flasche zurückbehalten wird. Non olet!"

In monumentaler Größe tritt uns aus diesen Sätzen der so 3 i a l e Denker entgegen! Die Sorgen um die Bierflaschen sind nur ein kleines Zeugnis für den Ausdruck desselben Wesens, das sich gleichbleibend uns auch da enthüllt, wo es sich um das Deutsche Reich handelt. Selbst im Wassertropfen spiegelt sich der ganze Simmel! Wir wissen nicht, ob Serriot, Briand und die englischen Diplomaten das einzige Werk Dr. Stresemanns gekannt haben. Wenn ja, so glauben wir, daß ihre Vorsicht im Verhandeln mit diesem unerbittlich scharfen Logiker und alle Möglichkeiten des in Rede stehenden Problems überschauenden Denker noch viel größer gewesen wäre, als sie ihm das herrliche Dawes-Gutachten überließen und sich seines Sicherheitspaktes bemächtigten, sür deren Annahme er so eiserig Propaganda hatte machen lassen.

2.

Von Stresemanns realpolitischer folgerichtigkeit zeugt natürlich seine Tätigkeit nach dem Jusammenbruch Deutschlands. Stresemann war bekanntlich "Monarchisk"! Als solcher übersandte er mitsamt seiner Deutschen Volkspartei am 27. Januar 1919 Raiser Wilhelm ein Telegramm, in dem er sich zum Monarchismus bekannte. Seine Partei beklebte unterdes die Zäuserwände aller Städte Deutschlands mit schwarzweißrot umränderten Plakaten und dem gekrönten deutschen Abler. Aber dabei blieb der kluge Stresemann nicht stehen. Mit der gleichen Logik, die wir an seiner Doktordissertation bewundern

konnten, erklärte er zu erst in Samburg am 27. Mai 1920 vor seinen versammelten Anhängern, der 9. Vovember 1918 sei ein Tag des größten nationalen Unglücks und fügte hinzu:

"Uns stehen die öffentlichen Kassen, die Groschen der Steuerzahler, nicht zur Verfügung wie den Regierungsparteien. (Lebhafte Pfuiruse.) Wir sind der Auffassung, daß wir in erster Linie un sere Stoßtraft gegen links zurichten haben. Wir versechten unsere Prinzipien bis zum äußersten; wem sie nicht passen, der mag wegbleiben oder sie bekämpfen."

"Die Sozialdemokratie stellt sich als die Partei des fortschritts bin, sie ist aber die Partei verstaubter Dogmen und verknöcherter Ideen."

"Jeute haben wir in Deutschland das parlamentarisch-sozialistische System, es ist ein Räubersystem gefährlich ster parlamentarischer Parteipolitik. Wenn die Deutsche Wolkspartei in die näch ste Regierung mit einstreten soll, dann wird sie nie prozentual ihren Anteil an dem Raubsystem, sei es an Landräten oder Bürgermeistern, fordern, sie wird vielmehr fordern, daß dieses Raubsystem restlosweggefegt wird." (Langanhaltender stürmischer Beifall.)

"Wenn es zum Chaos, zum Bürgerkrieg kommt, dann fällt es nicht auf das deutsche Volk, sondern auf die Männer zurück, die eine wirkliche Gesundung der Regierung verhindert haben. Uns wird vorgeworfen, wir hätten die "Autorität" der Regierung untergraben. Ich glaube aber sagen zu müssen, daß diese nur dann untergraben werden kann, weil sie von Männern der Regierung ausgestrahlt wurde. Ist das hier der fall gewesen? (Lebhaste Juruse: Vein, nein!) Geht es an, wenn ein Räuberhauptmann Sölz mit einer Kompanie zusammengesuchter Leute ein ganzes Land brandschapt? Autorität war eben nie da."

Aber siehe da, bereits Anfang Dezember 1921 hören wir von Stresemann ganz andere Laute. Jetzt erklärte er in Dresden, die Politik der Demokratie habe zwar Schiffbruch gelitten, man müsse jedoch den Streit über die Schuld am Zusam menbruch vom 9. Vovember 1918 begraben;

vor allem aber müsse die törichte Politik des Rechtsblocks aufgegeben werden. Auf Deutsch: über den Landesverrat von 1918 sollte der Mantel der "christlichen" Vächstenliebe gebreitet werden.

Ein halbes Jahr später ist Strefemann — nach dem plötzlichen Tod Walter Rathenaus — noch deutlicher bemerkbar nach links gerutscht. Am 30. Juli 1922 beteuerte er im Reichsausschuß der Deutschen Volkspartei, daß er für den Schutz der Verfassung eintrete und daß seine Fraktion bereit sei, an dem Gesetz zum Schutz der Republik mitzuwirken. Dann jammerte der monarchistisch-republikanische Stresemann über die "Verhetzung auch durch rechtsradikale Elemente" und fagte, wenn die "Reaftion" fo weiterarbeite, würde es in Deutschland den blutigsten Bürgerkrieg geben. Daß der Wucher, der Bolschewismus, der uns alle ausliefernde Kochverrat sich breit in Deutschland machte, daß er es war, der die "Reaktion" bervorrief, "übersah" der große Logifer merkwürdigerweise. Um 25. Juli diefes Jahres wiederholte Strefemann das demofratische Betenntnis und erklärte, seine Dartei hatte dem Republikschutgesetz gugestimmt, nachdem ihm sein "Ausnahmecharakter genommen" worden sei (davon können die bewußt Deutschen ein Lied singen).

Am 24. September 1922 versammelte Stresemann seine Getreuen in Breslau, wetterte zunächst wieder gegen die Deutschnationalen, sagte aber dann wörtlich:

"Neben einer Sozialdemokratie, in der der Geist eines Crispien lebendig ist, wäre für uns kein Raum." Aun saß zerr Erispien im Vorstand der Vereinigten Sozialdemokratie und es war kein ganzes Jahr vergangen, als bald darauf zerr Stresemann mit dieser selben Sozialdemokratie in engster freundschaft ein neues Rabinett bildete! — Der Parlamentarier, Philosoph des flaschenbiervertriebs, wie er leibt und lebt!

Vlachdem damals zerr Stresemann so tapfere Worte über die Sozialdemokraten gesprochen hatte, reiste der unermüdliche Sprecher zum zolsteinschen Parteitag nach Oldesloe und sprach also: "Deutscheland ist das Objekt anderer Staaten unter wechselnden Persönliche keiten. Der Mangel an Macht ist der Ruin des Staates." Und er

fügte noch binzu: "Welche Erfahrungen hat man in Rußland mit dem Sozialismus gemacht? Das läßt sich in die form fassen: Vom Sozialismus durch den Kannibalismus zum Kapitalismus. In Rußland schreit man nach dem Kapitalismus, d. h. nach der Einzelsührung. Aur durch den Kapitalismus kann Deutschland eine auswärtige Anleihe erhalten." Derselbe zerr Stresemann, der den Sozialismus in dieser Weise richtete, als eine Vorstuse zum Kannibalismus kennzeichnete, wurde im zerbst bester Freund und Keichskanzlergehilse mit den Cohns und Silferdings.

Jur gleichen Zeit, als zerr Stresemann als Parlamentarierdauerredner durch Deutschland reiste, machten seine "Deutschen Stimmen"
mit Stolz darauf aufmerksam, daß das "Geset", welches dem vom
Volk nicht gewählten zerrn Ebert die Verlängerung seines Reichspräsidentenpostens ermöglichte, ein persönlicher Erfolg des zerrn
Stresemann gewesen sei. Die Sozialdemokraten und die Demokraten
hätten sich schon auf eine Veuwahl gesaßt gemacht, aber zerr Stresemann wäre mit eiserner Energie tätig gewesen: Ebert sei im Amte
geblieben. Diese Siegestat des zerrn Stresemann muß heute vermerkt werden, da es sicher eine Dankestat des zerrn Ebert war, als
er zerrn Stresemann im zerbst 1923 das Amt eines Reichskanzlers
übertrug. Und um diese ins richtige Licht zu stellen, sei noch vermerkt,
daß zerr Stresemann in der genannten Rede zu Oldesloe erklärte:

"Sindenburgals Randidat mit zuproklamieren, heißt mit dem großen Namen verbrecherischen Mißbrauch treiben. Die Deutsche Volkspartei hat dem vorgebeugt."

Somit hatte der schwarzweißrote Stresemann zeren Ebert dem Marschall zindenburg vorgezogen. 1925 erklärte derselbe zerr Stresemann die Wahl zindenburgs als positiven Erfolg . . .

3.

Gustav Stresemann, welcher unter gewissen Umständen, wie wir saben, es ablehnte, über den Jusammenbruch zu debattieren, fand es vor dem preußischen Jugendbund in Dortmund am 23. Jebruar 1923 doch für gut, vor der neuen Juhörerschaft den nationalen Mann herauszukehren; er sagte: "Diesenigen Mächte, die den Frieden von

Versailles unterschrieben und uns veranlaßt haben, unsere Waffen niederzulegen, sind moralisch verantwortlich für die heutigen Justände in Deutschland." Den Frieden unterschrieben hat bekanntlich der Sozialdemokrat Müller; dessen Parteigenosse Fritz Ebert saß damals auf dem Präsidentenstuhle, und von diesen selben Vertretern der Macht, welche Stresemann als die Verräterpartei am deutschen Volke mehr als deutlich gekennzeichnet hatte, nahm derselbe Stresemann das Amt des Reichskanzlers entgegen!

Seit Anfang des Jahres 1923 hat der vielgewandte Serr, welcher früher so emsig gegen Frankreich predigte, einen Salto mortale geschlagen und wandelte hinüber in das Lager der "Vossischen Zeitung", welche bekanntlich in recht intimen Beziehungen zu französischen Kontrollkommissionen des Rheinlandes gestanden hat.

Am 28. Februar hielt Stresemann seinen ersten Vortrag für die "große Roalition". Am 7. März 1923 erklärte er, der Einmarsch der Franzosen sei kein wirtsch aftlich es Unternehmen, sondern ein politisch es. Ju gleicher Zeit sagte er aber unter lebhafter Justimmung seiner gleich genialen Mitparlamentarier über die Sachbesteuerung Deutschlands und über die wirtschaftlichen Garantien, welche Deutschland Frankreich bieten solle:

"In dem Augenblicke aber, wo damit freiheit und die Selbstbestimmung Deutschlands erkämpft werden kann, ist es die Pflicht der Regierung und der Wirtschaftskreise, alles dasjenige hinzugeben, was notwendig ist zur Erfüllung der Verpflichtung (!) und zur Wahrung seiner Freiheit und Selbstbestimmung." Abgesehen vom allgemeinen Widerspruch ist dieser Satz schon dadurch bemerkenswert, daß in einem Atemzuge gefordert wird, freiheit und Selbstbestimmung zu erkämpfen und zugleich sestgestellt wird, daß freiheit und Selbstbestimmung gewahrt werden müßten, also schon vorhanden sind. Ein echter Stresemann! Daß dieser zerr sich auch zu Vismarcks Geburtstagsseiern äußerte, ist selbstverständlich und ergab eine neue, ungewollte Selbstkritik. Zerr Stresemann hielt in Jena eine Bismarckrede, in welcher er sagte:

"So mußte der 9. Vovember 1918 kommen, nicht weil das Werk Bismarcks schlecht oder morsch geworden wäre, nein, weil das Bürgertum zu seige gewesen war für die politische Tat, die es damals und früher schon hätte tun müssen." Dieses "seige Bürgertum" aber wurde lange vor dem Ariege durch Gustav Stresemann geführt; dieses "seige Bürgertum" hatte Stresemann 1923 als seinen Reichskanzler, dann als Reichsaußenminister bestellt, zusammen mit der Sozialdemokratie. Dann in Verbindung mit den Deutschnationalen.

Ab und zu sagt Stresemann Dinge, die durchaus der Wahrheit entsprechen. Vor seinem Zentralparteivorstand hielt er Anfang Juli 1923 eine Rede, in der er erklärte, daß, wenn wir über die Garantie-leistungsfrage nicht zu einer Verständigung gelangten, wir vor einer neuen Revolution ständen. Die Garantieleistungsfrage war aber gerade dasjenige, worauf es den Börsen in Paris und London ankam, denn sie bedeutete die restlose Rolonialisierung des Deutschen Reiches, die Registrierung der gesamten deutschen Industrie, die Auslieserung deutschen Erfindungsgeistes und der deutschen Arbeit an unsere feinde. Und tragisch und komisch zugleich wirkte es, wenn man zerrn Stresemann dann flöten hörte:

"Daß Reich und Volk erhalten bleiben, ift notwendig, daß die Substanzder Einzelwirtschaft sich erhält, ist nicht notwendig."

Es ist selbstverständlich, daß ein Mann wie zerr Stresemann von der Börsenpresse in den Zimmel gehoben wird. Zerr von Gerlach in seiner "Welt am Montag" erklärte bereits im April 1923 voraussehend Stresemann für den kommenden Mann:

"Cuno hat sich bisher zuviel von Selfferich beraten lassen, er täte besser daran, auf Stresemann zu hören, wie dieser jett ist." Georg Bernhard in seiner "Vossischen Zeitung" spendete am 18. April 1923 Serrn Stresemann ein großes Lob und führte aus, er wäre einer von den wenigen Abgeordneten, die Temperament und Besonnenheit zu vereinen wüßten. Und was besonders an ihm zu loben seizer verstände es, das Gegenteil von dem zum Ausdruck zu bringen, was der Minister sage, ohne den Eindruck eines Oppositionsredners zu erwecken. Vor allen Dingen habe Serr Stresemann das Besstreben, sich in die Denkungsweise der Alliierten bineinzuversetzen und den alten deutschen Sehler zu vermeiben, Monologe zu sprechen. Besonders klug sei es auch von Serrn Stresemann, nicht etwa zu versuchen, einen Alliierten gegen den

andern auszuspielen, serner sei es schön, zu bemerken und für die französische Öffentlichkeit von großer Bedeutung, daß Stresemann nicht nur Frankreich für die Regelung der Reparation verantwortlich mache. Die größte Stärke seiner Rede sei gerade der "Freimut" gewesen, mit dem er sich zu der Anschauung bekannte, das deutsche Angedot des Reichskanzlers Cuno habe zu lange auf sich warten lassen. Mit "frischem Mut" soll zerr Stresemann den "Weg wieder frei gemacht haben". Diese Worte der alljüdischen Börsenzeitung besagten für seden Einsichtigen: Stresemann hatte mit den Weg frei gemacht sie unumschränkte Zerrschaft der alljüdischen Jochsinanz über Europa . . . Aus Dank machte Stresemann den Sprößling Bernhards zu seinem Privatsekretär.

4

Man hat angesichts der schon damals und später noch viel deutlicher werdenden Unterwerfungspolitik des Zerrn Stresemann eine besonders kluge Rede von ihm vergessen. Nach Zurückweisung unwahrer Gerüchte über sächsische und rheinische Industrielle in ihrem Verhalten zu den französischen Truppen an der Ruhr sagte der Prophet der Deutschen Volkspartei am 7. März 1923 im Reichstage:

"Frankreichs Mißerfolg ist klar. In unserem Kampfe gibt es überhaupt keinen Sieg, sondern es handelt sich darum, in welchem Lande mehr wirtschaftliche Güter vernichtet werden, und wir glauben, daß Frankreich bisher stärker gelitten hat. (Das arme Frankreich. In welchem Parlament sprach eigentlich Stresemann, im deutschen oder im französischen?) Das Gerede vom Verhandeln bringt uns nicht weiter. Frankreich mußerkennen, daß es seinen Widerstand gegen die ihm angebotene Aufnahme internationaler Verhandlungen aufgeben muß!"...

Derfelbe Mann wurde bann der Rangler der Rapitulation.

Am 2. September 1923 hielt Stresemann in Stuttgart seine Unterwerfungsrede, in der er die großen Jinanzmänner für Deutschland zu interessieren suchte, und fast alles andot, was wir besaßen: die "Garantie des gesamten (!) deutschen Bahnbesitzes, der gesamten (!) deutschen Wirtschaft!"

Während Serr Stresemann auf diese Weise ganz Deutschland auf den Sänden den Begnern entgegentrug, fand er nach innen das "macht-

volle Wort": "Die Staatsautorität läßt nicht mit sich Schindluder treiben, man wird sie durchsetzen gegenüber jedem, der sich über sie hinwegsetzen will!"

Vor Jahr und Tag sahen wir geren Stresemann die Regierung anklagen, die Steuergelder des Volkes für "ihre" Parteien zu mißbrauchen. Jent, selbst an der Jutterkrippe, stand er mit flammendem Schwert wie ein Cherub Posten vor der "Würde" "seines" Staates.

Das Jahr 1925 ftand im Zeichen des sogenannten Sicherheitspaktes des Berrn Strefemann.

Um eine erfolgreiche Außenpolitik zu führen, muß man sich darüber Flar fein, wer die gaupt feinde Deutschlands find, welche Machte staatlicher und überstaatlicher Vatur uns gegenüberstehen. Unsere heutigen Politiker sprechen in ihren Auseinandersetzungen immer nur gang allgemein von "Frankreich", "England" und den "Vereinigten Staaten", wobei sie doch gang genau wissen, daß die Politik dieser Staaten heute zu neun Zehntel von überstaatlichen Mächten, und zwar in erster Linie von der internationalen jüdischen Sochsinanz bestimmt wird. Vimmt man also 3. 23. das nationale Interesse frankreichs allein zum Ausgangspunkt, so wird man zu falschen Schlußfolgerungen und falschen Maßnahmen gelangen müssen, wenn man die Mächte nicht anerkennt, welche Frankreichs Volitik von außen bestimmen. Berr Strefemann hat einmal in einer Rede gefant: die amerikanische Regierung habe die Mittel, um durch eine Wote, in welcher sie die Rückzahlung der gestundeten Jinsen fordert, in Frankreich eine Linanzkatastrophe hervorzurufen. Damit hat Zerr Stresemann und mit ihm die von ihm beeinflußten Politiker zugestanden, daß Frankreichs Politik bisher im Interesse diefer Sochfinanz gelegen war, sonst hätte man schon vor dem Auhreinbruch die Aredite kundigen können; damit wäre das Unternehmen ichon von vornherein unmöglich gemacht worden. Der amerikanische Staatssekretär Mellon und der ehemalige Bankdieb und jetzige Vizepräsident der Vereininten Staaten, Dawes, haben öffentlich erflärt, wenn frankreich nicht an die Ruhr marschiert mare, dann hatte Deutschland das Dawes. projekt nicht angenommen! Das ist eindeutig für jeden, der gu lefen versteht. Un Stelle des macht politifch en Einbruchs durch französische Truppen (die übrigens noch in Deutschland sind und jederzeit wieder eingesetzt werden können) ift die finangielle Eroberung

g an 3 Deutschlands getreten. Die "frankf. 3tg." schrieb, wie gesant, am 8. März 1923: Das Wesen des heutigen Kampfes bestehe in der Rolonisserung Deutschlands! Diese Rolonisserung ist durch das Dawesdiftat in eine "gesetzliche form" gefaßt worden, welche alle unsere Soheitsrechte internationalen Bankiers ausgeliesert hat, und diese sich allmählich vollziehende Eroberung ist schlimmer als eine offene Bewaltherrschaft eines fremdvolkes, weil man aus der latenten Drohung doch jeden Tag in eine Ratastrophe gestoßen werden kann. Auch diese Möglichkeit ist in Vieuvork vorausgesehen, und ebenso, wie man den frangofischen franken beute fturgen fann, fann man die Mark jum Sinken bringen. Ein Mittel hierzu ift bie Einführung ber Goldwährung in allen Staaten, wodurch das Jentrum, welches über die größten Goldreserven verfügt (und das sind die judischen internationalen Banken in Neuvork) faktisch zum Zerrn der Weltwirtschaft und der Weltpolitik geworden ist. Eine Politik gegen Frankreich allein führen zu wollen, bedeutet weiter nichts als einen Luftstoß, meil die Politik frankreich s heute nicht felb. ftändig ift, sondern bestimmt wurde und bestimmt wird ausgerechnet von jenen Mächten, mit denen die deutsche Außenpolitik sich heute auf Gedeih und Verderb zu verbinden anschickt! Denn das bedeutet die Anerkennung der Dawesgesetze und der Pakt von Locarno.

5.

Ganze Berge Papier sind mit Gedanken über den "Geist von Locarno" und die "Politik von Thoiry" bedruckt worden. Man sprach zur Volksberuhigung zuerst von "Voraussetzungen" zum Pakt, dann von "Kückwirkungen", die und ed in git kommen müßten in der form der Besatzungsverminderung, der Befreiung des Rheinlandes usw. Ehe noch der Pakt unterschrieben war, rief Stresemann in einer Dresdner Rede aus: "Würde der Vertrag nicht unterzeichnet werden, so würde die Ablehnung für Deutschland dasselbe bedeuten, als wenn auf einen schönen Maientag die drei Eisheiligen folgen." Und der "Maientag" für Stresemann kam: er bekräftigte im Vamen Deutsch-lands freiwillig das Versailler Diktat, anerkannte freiwillig den

Raub Elfaß-Lothringens als zu Recht bestehend an und tat somit das Größte, was Deutschland an Versöhnungswillen tun konnte.

Die versprochenen "Auckwirkungen" blieben aus. Auch von dem Großmut in Thoiry blieb keine Erinnerung zurück als drei ausgetrunkene flaschen Charbonnet und zwei flaschen Sekt, die Stresemann mit Briand vertilgt hatte.

Der "Geist von Locarno" offenbarte sich in den überfällen der franzosen auf wehrlose Deutsche in Germersheim, in der Misshandlung durch Reitpeitschen, in der Ermordung deutscher Arbeiter durch den Leutnant Rouzier. Der Mörder wurde vom französischen Gericht freigesprochen.

Der "Silberstreifen" am gorizonte.

Der "Geist von Locarno" offenbarte sich in der Forderung der Jerstörung von 34 Forts im Osten, um den Polen gegebenenfalls einen leichten Einmarsch nach Deutschland zu ermöglichen. Der gleiche Geist zeigte sich, als nach dieser Jerstörung eine dies bekannt gebende offiziöse Vote Deutschlands höhnisch als unglaubwürdig zurückgewiesen und eine neue Kontrolle gefordert wurde. Auf der Sitzung des Völkerbundsrats im Juni 1927 unterwarf sich Stresemann auch hier. Jur gleichen Zeit rüstete sich Frankreich bis an die Jähne und stellte 1 600 000 Mann fertig, bereit, am ersten Tage eines Krieges mit Deutschland ins Deutsche Reich einzubrechen.

Den "Geist von Locarno" offenbarte schließlich Poincaré im Einverständnis mit Bruder Briand in einer Rede zu Luneville am 19. Juni, in der er Deutschland nochmals als friedensstörer der Welt hinstellte.

Die klatschendste Ohrfeige ins Gesicht der "Verständigungs- und Befreiungspolitik".

Georg Bernhard aber, der Intimus Stresemanns, schrieb über die Genfer Pleite höhnische Worte, die jeder Deutsche auswendig lernen müßte:

"Man sollte sich doch allmählich daran gewöhnen, daß die deutschen Delegierten in Genf sich nicht lediglich nur
als Anwälte deutscher Angelegen heiten erweisen.
Gewiß bringt es die eigenartige Situation, in die Deutschland durch
die Friedensverträge versetzt worden ist, mit sich, daß direkt und
indirekt die deutschen Delegierten häusiger, als es ihnen angenehm

ist, auch in deutschen Angelegenheiten das Wort ergreifen müssen. Aber vor allem macht Deutschland, wenn es Vertreter nach Benfschickt, von dem Recht und der Pflicht jedes Völkerbundsmitgliedes Gebrauch, über die Geschicke der Welt mitzuberaten, und deshalb ist es allmählich ein unmöglicher Justand geworden, daß man nach jeder Genfer Reise untersucht, welche besonderen Erfolge die deutsche Delegation mit nach Zause bringt. Eine ganz andere Sache ist es natürlich, daß sich in Genf auch die Möglichkeit ergibt, in privaten Besprechungen mit den Staatsmännern anderer Länder, und besonders solcher Staaten, mit denen noch bestimmte Fragen zu bereinigen sind, Rücksprache nehmen zu können." ("Voss. 3tg.", 19. Juni 1927.)

Wir können auf Persönliches verzichten. Verzichten auf die innigen Beziehungen Gustav Stresemanns zum Ostjuden Litwin, der undurchssichtige Geschäfte im Schrotthandel machte, sich Rommerzienrat nennen ließ und keiner war. Wir können auf die Ausmalung des Ballinschen Wortes verzichten: "Den Stresemann werde ich mir kausen." Wir wollen nicht näher die Tatsache würdigen, daß wie Barmat die Sozialdemokratie, so der Ostjude Litwin Stresemanns Partei und seine Zeitung sinanzierte, ein geheimnisvolles "Konto S" einrichtete und später stöhnte: "Stresemann hat mich sehr viel Geld gekostet." Wir wollen auch die Silbervase mit Elsenbeineinlage nicht näher schildern, die Litwin Stresemann als Andenken schenkte. Das alles gehört auch zum Bilde des Aussenministers der Vovemberrepublik, aber wenn wir dier gewisse kolgerungen daraus ziehen wollten, so hätten uns die Süter des Geseyes zum Schutz der Republik sofort beim Wickel.

Wir fragen nur nach den Worten Bernhards ganz bescheiden: Wen vertritt Gustav Stresemann, die "Welt" oder Deutschland? Daß wir gezwungen werden, eine solch e Frage zu stellen, darin liegt die größte Verurteilung des gesamten Systems, das am 9. Vovember 1918 zur Ferrschaft gelangte und das dahingesunken sein muß nebst allen seinen Vertretern, soll das deutsche Volk wieder

einmal auferstehen.

## Doktor Zugo Preuß

Das Jahr 1917 ift durch eine Reihe wichtiger Ereigniffe gekennzeichnet, welche eine radifale Umstellung der politischen Lane bedeuteten. Die Revolution in Aufland, d. h. der Sturg des Jarentums, hatte zur unmittelbaren folge, daß die Demokraten und Sozialdemofraten ihr eigentliches Briegsziel als erreicht betrachteten, wie es in ihrer späteren Denkschrift 1922 mit entwaffnendem Zynismus ausgesprochen worden ift. Es setzten deshalb sofort Bestrebungen ein, mit den börsianischen Westmächten zu einer "Verständigung" gu gelangen, d. h. für eine Unterwerfung Deutschlands zu arbeiten. Wie auf Kommando vermehrte sich plötzlich die Propagandatätigkeit an der Westfront: gerade das Jahr 1917 steht im Zeichen jener schwarzrot-gelb umrandeten flugblätter und flugschriften, die von den französischen fliegern millionenweise über das deutsche Zeer ausgeschüttet wurden. In diesen Schriften wurden im Zeichen der schwarzrot-gelben farben alle Republikaner und Demokraten aufgefordert, den Raiser als die einzige den frieden hindernde Macht zu stürzen und die Republik auszurufen. Bu gleicher Zeit fetzte in Deutschland selbst die pazifistische Propaganda in verstärktem Maße ein, welche zur berüchtigten friedensresolution am 19. Juli führte, nachdem kurz vorher der marriftische Pazifistenkongreß in Stockholm stattgefunden hatte. Mitte 1917 näherten sich die Verhandlungen der zionistischen Weltorganisation mit der englischen Regierung ihrem Abschluß, welche am 2. Vovember 1917 in der berühmten Balfour-Deklaration ihren Miederschlag fanden. In dieser Deklaration erklärt Groß. britannien, die Interessen sämtlicher Juden in allen Staaten und ihre sogenannten politischen Rechte schützen zu wollen. Wie die "Frankf. Jeitung" fpater feststellte (25. Juni 1921), war diese Proklamation an alle Juden, d. h. an alle judischen Diplomaten, Bankiers und Presseleute, ein "ferment des (englischen) Sieges" gewesen . . .

Und merkwürdig ist es, daß ausgerechnet im Jahre 1917, als diese weltpolitische Umstellung immer deutlicher wurde, auch der spätere sogenannte Schöpfer der Weimarer Versassung, Dr. Zugo Preuß, sich ans Werk machte, um im geheimen eine Versassung fertigzustellen für den Fall, daß das Raisertum beseitigt sein würde. Seine Entwürse zur republikanischen Versassung, wie sie dann schließlich unter der schwarzerot-gelben Jahne nach einigen ünderungen angenommen wurden, versandte er ganz im geheimen an einige vertraute Freunde, woraus hervorgeht, daß er sich sedenfalls bewußt war, die Bewegung zum Sturz des Raisertums zu unterstützen.

Er sprach und schrieb später offen in ähnlicher Art wie die französsischen schwarz-rot-gelben Flugblätter, mit denen Deutschland überschwemmt wurde. Unter vielen sei nur eine Probe gegeben. Eine unbekannte "Vereinigung deutscher Demokraten" ließ durch französsische Flieger eine Broschüre, betitelt: "Wilhelm II., annoch deutscher Raiser, wir klagen Dich an!", in Millionen Eremplaren abwersen. Verfaßt war sie von einem Pseudonym Siegfried Balder. In dieser Broschüre wurde Wilhelm II. als die einzige Ariegsursache hingestellt, während die zeinde Deutschlands als friedenswillig erscheinen, namentlich wird Englands Friedensliebe in den höchsten Tönen gepriesen, es wird somit dasselbe behauptet, was Jürst Lichnowsky, Bethmann Sollweg und die Marristen in Deutschland gleichfalls geschrieben haben. Um Schluß der Broschüre stehen einige Absätz, die das deutsche Volk in seiner Gesamtheit auswendig lernen müßte. Diese Absätze lauteten:

"Du und Deine Regierung — Ihr seid nicht nur diesenigen, die den Arieg begonnen haben, sondern auch die einzigen, die das Ende des Blutvergießens verhindern. Vichts, nichts sonst steht einem für Deutschland noch immer ehrenvollen Frieden im Wege.

Dein Sturz, der Sturz des monarchisch-militaristisch-junkerlichen Regiments in Deutschland, die Errichtung einer Zand in Zand mit England und Frankreich marschierenden deutschen Republik — sie bedeuten für die ganze Welt den Frieden, Segen und Völkerglück, das Ausatmen aus einer Weltordnung des blutigsten Wahnsinns — für die ganze Welt, am meisten aber für Deutschland selbst.

Wenn sich das deutsche Volk nicht dauernd zum Mitschuldigen Deiner Blutschuld machen will — wenn es bei der künftigen Veusgestaltung Europas und vor allem bei der Veugestaltung Deutschlands ein Wort mitreden will —, so muß es endlich, ehe es zu spät ist, auswachen und gemeinsam mit den Aulturvölkern der Erde sein Schwert gegen den richten, der in Wahrheit sein einziger feind ist, der schuld ist an dem Unglück der Menschheit, an der Schmach und dem Unglück Deutschlands. Kann sich das deutsche Volk — aus Dummbeit oder aus Feigheit — zu dieser Befreiungstat nicht aufraffen, überläßt es dieses Werk allein unseren "feinden", so hat es das Recht verwirkt, künftig im Rate der Völker zu gelten und eine Rolle in der Weltgeschichte zu spielen.

Deutsche Rameraden und Brüder! Eure "feinde" können und wollen Deutschland nicht vernichten, wie Euch die Regierung vorlügt. Aber Ihr selbst vernichtet Deutschland, Ihr verblutet und verhungert und tretet Deutschlands Ehre und Weltgeltung in den Staub, wenn Ihr Euch noch länger zu Sklaven des Raisers herabwürdigt.

Wachet auf und handelt, aber rasch, ehe es zu spät ist!"

Wir erleben also auch hier wieder die fast genaue und wörtliche übereinstimmung zwischen den Propagandaschlagworten unserer feinde und der Demokraten und Marristen im Reiche selbst. Und Jugo Preuß hat es auch später nicht an Deutlichkeit im Ausdruck des Wunsches sehlen lassen, daß er, der doch unter dem Schutz des Raisertums seine Zerstörungsarbeit begann, willens war, später alle Nichtdemokraten verfolgen zu lassen. In einem seiner politischen Aufstätze in der "Franks. Zeitung" fordert er ganz offen "Ruten und — Beile" für die deutschen Reaktionäre, was merkwürdig an die Forderung der französischen Jakobiner und bolschewistischen Senker in Rußland erinnert und zum überfluß wiederum zeigt (siehe Schönaich) und Genossen), daß die Demokraten den Pazisismus gegenüber dem deutschen Selbsterhaltungswillen predigten, aber selbst fühlen, daß er nur den übergang darstellt zur Entsesselung des roten Terrors.

Durch anmaßendes Auftreten mußte Zerr Preuß, der eine Zeitlang Innenminister des Deutschen Reiches war, verschwinden und lebte bis zu seinem Tode in theoretisserender Zurückgezogenheit. Man muß aber, wenn man die Vovemberrepublik nennt, diesen Mann als einen der Vorbereiter des Jusammenbruches erwähnen. Er hat diesem die form gegeben und bleibt auf immer vor der deutschen Geschichte mit dem gebrandmarkt, was man heute noch "stolz" die Weimarer Versassung nennt, was eine spätere Zeit aber als die Ausgeburt eines bis ins Innerste undeutschen Geistes einmal in die dunkelste Rumpelkammer seiner Geschichte wersen wird.

## Otto Wels

Seit Jahren steht an der Spitze der Sozialdemokraten Genosse Otto Wels. In früherer Zeit hatte Wels als Vertrauensmann der Partei etwa 1000 Goldmark Parteigelder, sagen wir, anderweitig verbraucht. Seiner armen Mutter gelang es mit großer Mühe, die sehlende Summe zu ersetzen. Wels kam damals — es war noch vor dem Ariege — mit einem scharfen Verweis davon, doch wurde beschlossen, ihn nicht an eine führende Stelle heranzulassen. Nun, man hat ihm die Sünde verziehen; heute ist er Vorsitzender einer Millionenpartei, eröffnet die Parteitagungen, führt das große Wort in der politischen Leitung der SPD. und bestimmt die Politik der marxisstischen Presse.

Es ist an dieser Stelle wichtig, auf diese Politik etwas einzugehen. Junächst sei entgegen anderen Darstellungen festgestellt, daß der "Vorwärts" abhängig ist von den Richtlinien des Parteivorstandes. Am 24. Dezember 1918 veröffentlichte dieses Blatt folgende Erklärung: "Wir erklären öffentlich: Der "Vorwärts" ist das Jentralorgan der SPD. Er wird unter Kontrolle des Parteivorstandes und seiner Pressekommission weiter ohne jede Kücksicht das vertreten, was er im Interesse der Arbeiterklasse zu vertreten für richtig hält..." Die Red. d. "Vorwärts".

Was hat nun dieses kontrollierte Blatt vertreten? Am 20. Oktober 1918 schrieb der "Vorwärts":

"Diesen Arieg werden wir nicht gewinnen. Wir fämpfen feisnen Augenblick länger, als wir müssen, und wir fämpfen nicht um den Sieg, sondern um einen Frieden, der nicht den Reim neuer Ariege in sich trägt. Deutschland soll — das ist unser feire Willeals Sozialisten — seine Ariegs-flagge für immer streichen, ohne sie das letztem al siegreich heim gebracht zu haben. Das ist eine schwere Belastungsprobe für das Volk, und jene, die sie bis zur Unmöglichteit steigern wollen, nehmen eine schwere Verantwortung auf sich.

Wehrlos kann kein frieden uns machen. Sicherheit gibt auch dem Sieger nur ein frieden, der alle entwaffnet und aus feinden freunde macht."

Am 30. Vovember 1938 wird festgestellt, das deutsche Volk habe einen Sieg errungen, der "ohne Beispiel in der Geschichte" dastehe. Am 38. Vovember kommt bereits der Razenjammer: der Berliner Soldatenrat der Deserteure ruft auf:

"Wir bitten die Völker, mit ihrer ganzen Araft dafür einzutreten, daß der Friede, der da kommt, ein Friede der brüderlichen Verständigung ohne jede Eroberungen und Unterdrückungen werde . . . Ihr Arbeiter Frankreichs, Englands, Italiens usw. habt oft versprochen, daß ein solcher Friede euer Jiel sei. Laßt jezt euer Versprechen zur Tat werden. Tretet dafür ein, daß die Waffenstillstandsbedingungen, die Deutschland dem wirtschaftlichen Ruin und dem Jungertode preisgeben, gemildert werden . . . Als Vertreter des Vollzugsrates der A. und S.-Käte erheben wir unsere Stimme und bitten euch, dafür einzutreten, daß das deutsche Volk nicht durch eure Regierungen zu einem Sklavendasein verurteilt wird. Wir haben uns die Freiheit im Innern erkämpft und wollen in Zukunft im Kate der Völker als gleichberechtigte Mitarbeiter süten."

Dieser hysterische Aufruf blieb natürlich ohne jegliche Wirkung. Am 18. Vlovember versucht Scheidemann noch Mut zu machen:

"Revolutionen tragen ihr Recht und ihre Votwendigkeiten in sich und haben es nicht nötig, sich erst beglaubigen zu lassen."

Um 25. Dezember flagt aber fritz Ebert bereits trubfinnig:

"Wir deutschen Sozialdemokraten haben die Erhaltung des friedens gewollt, bevor dieses entsetzliche Morden begann. Wir haben den Frieden wieder gewollt, vom ersten Tage des Arieges an, und haben für seine Wiederherstellung gekämpft. Aber so, wie er gekommen ist, haben wir ihn nicht gewollt. Darum, und nicht um den früheren Machthabern zu dienen, die wir stets haßten und bekämpften, und die wir stürzten, sobald die Zeit reif war, sind wir stür die Verteidigung unseres Landes eingetreten."

Er ist also ein echt marristisches Blatt, der "Vorwärts": frech nach innen, winselnd nach außen; nach großen Versprechungen elende Jusammenbrüche. Diese Führung haben die Ebert, Scheidemann und Wels ganz direkt zu verantworten. Wels war es, der nach der Unterschrift unter das Versailler Schanddiktat die Marxisten Deutschlands 1920 auf die sozialdemoskratische Konferenz nach Genf führte und dort das Schuldbekenntnis Deutschlands ungezwungen erneuerte. Er suhr mit einer von ihm und seinen nächsten Genossen ausgearbeiteten Denkschrift in die Schweiz. Dieses schmachvolle Dokument, das u. a. auch bedauert, die Revolution nicht fünf Jahre früher durchgeführt zu haben, enthält folgende Abschnitte ("Vorwärts", 24. Juli 1920):

"Der Frieden Europas war erst gesichert, wenn der Jarismus gestürzt war und wenn es gelang, die Aluft zwischen Deutschland und den Westmächten zu überbrücken. Diesem Jiel war die Tätigkeit der deutschen Sozialdemokratie mit sieberhaftem Eiser gewidmet. Unterstützte sie auf der einen Seite die Bestrebungen der russischen Revoslutionäre — zugleich auch in der Soffnung, dadurch die Arme auch zur Besreiung des eigenen Volkes freizubekommen —, so förderte sie auf der anderen Seite die Annäherung der Westmächte . . ."

"... Daneben wurde nicht genügend beachtet, daß die Führung der auswärtigen Politik ohne Kontrolle des Reichstages und damit auch der Sozialdemokratie eine Gefahr bleiben mußte, und diese Gefahr nicht rechtzeitig und energisch genug bekämpft zu haben, ist die Schuld, zu der wir uns vor aller Welt freimütig bekennen ..."

"... Wir deutschen Sozialdemokraten verstehen die Enttäuschung, die wir vielen von Euch, Benossen der vormals feindlichen Länder, bereiteten, wir verstehen Eure Erbitterung. Ihr faht nur das kaiserliche Deutschland, das in Euren Augen wie ein toller Zund über die Welt herfiel, Ihr sahet nur den deutschen Militarismus, der auf frem dem Boden wütete wie ein wildes Tier..."

Das war die Sprache, die Genosse Wels als Vertreter des "neuen Deutschlands" angesichts unserer Feinde führte und ihnen damit neue Waffen zu den alten lieferte.

Dieser Taktik blieb Wels und mit ihm die gesamte SPD, auch in späteren Jahren treu. Namentlich mährend des Auhrkonflikts, als der leichtgläubige Cuno eine "nationale Einheitsfront" zusammen-leimen wollte. Es fand am 25. Januar 1923 unter dem Vorsitz von Otto Wels der Berliner Bezirksparteitag statt, um über seine Stellung zur deutschen Außenpolitik zu beschließen. Wels verstieg

sich zu folgendem nationalem Bekenntnis ("Vorwärts", 26. 2. 1923):
"Wir fürchten nicht die Dolchstoßlegende der deutschnationalen Presse, die erzählt, daß wir die Einheitsfront zerschlagen hätten. Eine solche Einheitsfront hat es nicht gegeben und wirdes nicht geben."

Selten ist das volksseindliche Prinzip des Marpismus mit dieser Brutalität ausgesprochen worden. Nur Crispien, der zweite Parteivorsügende der SPD., hat etwas ühnliches am 11. Januar 1922 formuliert, als er ausries: "Wirkennenkein Vater. Iand, das Deutschland heißt." Der nationale Deutsche ist für einen echten Marpisten also nicht koalitionsfähig, auch dann nicht, wenn der seind im Lande steht und die eigenen Arbeitsgenossen mit Gewehrkolben und Peitsche zur Fron treibt.

Aber bündnisfähig für einen Marxistenführer sind andere Leute: 3. B. Großschieber. Otto Wels ist es neben zeilmann gewesen, der den Schiebergebrüdern Barmat Eingang nach Deutschland verschafft bat. Er ist in erster Linie dasür verantwortlich, daß diese Sippschaft unser schaffendes Volk begaunerte, Eingang fand in höchste Regierungsstellen, Aredite erhielt, um die wir alle betrogen worden sind. Dasür schlemmten die Wels, Zeilmanns, Richter bei Barmats im Bristol. und Jentralhotel. Dasür richtete Genosse Barmat dem Sohne des Zerrn Wels ein Geschäft ein, als dieser eine Angestellte von Barmat heiratete. Wels wiederum dankte, indem er den settschieber mit einem Diplomatenschreiben an den englischen Ministerpräsidenten und Genossen Macdonald schickte, um dem gesetzestreuen überbringer den Postabrechnungsverkehr zwischen Deutschland und England zuzuschanzen. Fur schade, daß Macdonald verzichtete.

Das alles hat dem Otto Wels nicht geschadet. 1925 bis 1927 führte er auf den Parteitagen genau so, als hätte es keinen Barmatskandal gegeben. Eine kleine Opposition wurde mundtot gemacht. Die Schieberpartei war gerettet. "Die Einheit ist hergestellt", sagte die Parteileitung.

Der alte Bebel schrieb in "Aus meinem Leben": "Der führer einer Partei wird wirklicher führer nur durch das, was er nach seinen Kräften und fähigkeiten der Partei als ehrlicher Mann leistet. Eine Partei ist nicht der führer wegen da, sondern die führer der Partei wegen. Und da jede Machtstellung die Gefahr des Miß-

brauchs enthält, hat die Partei die Pflicht, die Sandlung ihrer führer unter scharfe Kontrolle zu nehmen."

Diese Mahnung haben die deutschen Arbeiter in den Wind geschlagen. Sie und mit ihnen das ganze Volk sind deshalb schwer gestraft worden: sie nehmen einen Otto Wels als ihren ersten Vorsitzenden, und wir alle genießen den Segen der Schiebungen der Vovemberdemokratie<sup>\*</sup>).

20\*

<sup>\*)</sup> Im März 1933 floh Wels ins Ausland und heizt seitdem gegen das Beutsche Reich.

## Der Ehrenbürger:

Wilson/Deutsch/Ràrolyi/Masaryt/Balsour/Dawes

Die Novemberdemokratie verdankt ihr Entstehen und ihr System nicht etwa der Ersindung der Nutznießer des Umsturzes von 1918, sondern hat sich ganz bewußt eine Nachahmung der Vorbilder aus den "großen Demokratien des Westens" zum Ziel gesetzt. Schon im Sommer 1917 sehnte sich der "Vorwärts" offen nach einem, dem französischen "gleichwertigen Parlamente", und gar die Korruptionszustände der Vereinigten Staaten von Vordamerika galten der "freissinnigen" und sozialdemokratischen Presse als die einzig zu erstrebenden Errungenschaften der Menschheit. Die westlichen Demokratien hatten also im Kampf gegen uns Bundesgenossen in Deutschland selbst, und diese wiederum sahen verehrungsvoll auf die "großen Patrioten" in Frankreich (wie Eisner die Poincarés, Clemenceaus und Hochs nannte). Vor allen Dingen aber wurde ein Mann zum Symbol aller deutschen Pazisisten, Woodrow Wilson.

Vor dem Kriege lebte in Meuvork ein Rechtsanwalt und Professor, ber unter dem Titel "Der Staat" ein umfangreiches Wert herausgab, in dem er nachwies, daß Preußen mit dem größten Erfolg bestrebt gewesen sei, die Vollkommenheit seiner Verwaltungsorganisation zu erreichen, mehr als irgendein anderer Staat Europas. Die frangofifche Verwaltung leide in allen ihren 3weigen und in allen Dienststufen von der niedrigsten bis zur höchsten unter tiefgehendster Korruption. Der Arien 1870/71 fei eine berechtigte Tat gegen die frangöfische Unverschämtheit gewesen und hätte endlich einen lange ersehnten Wunsch verwirklicht: das Deutsche Reich. Der Mann, der solches schrieb, war der Professor Woodrow Wilson. Mittlerweile aber mar der betreffende gerr von einer großkapitalistischen Gruppe als Präsidentschaftskandidat gekauft worden und rückte tatsächlich jum Präsidenten der Vereinigten Staaten auf. Er warf nach echt amerifanischer Manier seine früheren Erkenntniffe über Bord, versammelte um sich die Schwerindustriellen und Bankmagnaten der Vereinigten

Staaten und beriet mit ihnen, auf welche Weise diese die größten Geschäfte machen könnten. Jur einen Seite saß der Börsenkönig Jacob Schiff, zur anderen der Jionistenführer und Oberrichter von Neuvork, Louis Brandeis, und rings im Rreise die Rupserindustriellen Guggenbeim und Levysohn, der finanzmakler Meyer, der Börsenjobber Simon Wolff; vor allem aber der spätere Wirtschaftsdirektor Amerikas, Bernard Baruch. In diesem erlauchten Rreise wurde zur gleichen Zeit, da ein "Friedenskomitee" gegründet wurde, beschlossen, die Börsenentente planmäßig mit Wassen zu versorgen und Amerika gleichfalls für den Krieg vorzubereiten. Man suchte nach verschiedenen "Gründen", und nachdem Wilson in trauter übereinkunft mit den Presseherren Ochs, Pulitzer und Genossen Deutschland als das "wilde Tier" hingestellt hatte, gab die Versenkung der mit Munition angesfüllten "Lustania" die erwünschte Gelegenheit, den Krieg auszurussen.

Vach dem Sieg der Börse über Deutschland hat Wilson vor dem Senat eingestanden, man hätte den Arieg auch dann erklärt, wenn die "Lustania" nicht torpediert worden wäre. Dieser Wilson verfaßte nun auf Anregung gewisser journalistischer Areise Ansang 1918 seine berühmten 14 Punkte, welche der Welt den Frieden bringen sollten. Die gesamte "deutsche" marristische und demokratische Presse pries diesen feindlichen Schachzug als das ehrliche Wollen eines großen Mannes; noch beute lebt die unverschämte Lüge vom Friedensengel Wilson in den Köpsen vieler Millionen und ist mit eines der traurigsten Beweise sür die Macht jener Sypnose, welche die internationale Presse über Deutschland ausübt.

Die "Memoiren und Dokumente" Wilsons liegen jest vor uns. Aus drei Bänden, von seinem Geheimsekretär Baker herausgegeben und zu seiner Verherrlichung geschrieben, können wir sowohl die Scheinheiligkeit als auch die Charakterlosigkeit des später an Gehirnserweichung gestorbenen Vertreters der Neuvorker Börse verfolgen. Demselben Mann, der noch 1913 Preußen als vorbildlich gelobt hatte, galt gleich darauf die preußische Monarchie als ein Symbol eines Staates, den "alle freiheitlichen Elemente haßten". Der Mann, der sich als Weltdiktator aufschwingen wollte, mußte durch seinen Staatssekretär Lansing gestehen, daß er sich über die vorhandenen Verträge der europäischen Staaten überhaupt nicht unterrichtet hatte, und dem Senator Borah gegenüber mußte er wie ein Schuljunge

(am 19. Muguft 1919) erflären, die Gebeimverträge feien ibm erft in Paris bekannt geworden. Der Weltfriedensapostel aber trat am 24. Januar 1919 dafür ein, daß dem deutschen Volke fämtliche Rolos nien geraubt werden follten, derfelbe Mann, der unter der flagge eines Friedens ohne Unnerionen und Kontributionen (Rede vom 5. Jan. 1918) die deutschen Erzberger und Scheidemanner auf die Leimrute gelockt hatte. Einen schluffigen Beweis für die planmäßine Bersetzungspolitik Wilsons und seiner Genossen neben uns die genannten "Memoiren und Dofumente". Auf Seite 26 des erften Bandes wird eine Rede Wilfons wiedergegeben, in der es beift: "Amerika wurde geschaffen, die Menschheit zu einigen. Amerika soll querft an die Menschheit denten. Wir dienen feinen selbstischen 3meden, wir munichen feine Eroberungen, feinen Machtzumachs . . . Wir suchen für uns feine materiellen Kompensationen für unsere freiwilligen Opfer. Wir find nichts als Streiter der Menschheit. Es ift mein Traum, daß sich die Welt mit den Jahren bei befferer Kenntnis von Amerikas mahrem Wesen an Amerika wenden mone. jener moralischen Inspirationen willen, die jeder Freiheit zugrundeliegen. Es möge der Tag kommen, an dem alle wissen werden, daß ihre flagge nicht nur die flagge Amerikas, sondern die flagge der Menschheit ist. Welches andere Volk hat sich so hohen Zielen aeweiht?"

Im September 1919, als Wilson triumphierend Frankreich bereiste, sagte er: "Ich sehe jene Männer der ersten Generation, die Generation Washingtons, Samiltons und der beiden Adams — ich sehe sie in einer Art dauernden Entzückens herniederschauen auf das Schauspiel, wie der Geist Amerikas die Welt erobert." Um aber diese schwülstigen Redensarten des Präsidenten Wilson recht zu verstehen, muß man in seinen Memoiren einige Seiten weiterblättern. Auf Seite 31 heißt es denn auch ganz eindeutig: "Was ein Mann oder eine Vation heimlich wünschen, ist Wirklichkeit, was sie sagen, ist nur Schein."

Rurz vor Einberufung der sogenannten Versailler friedenskonferenz entstand eine große Debatte über die ungeheuerlichen forderungen, gegen die der amerikanische General Bills in einer Denkschrift bekannte, daß dieser frieden ein ungerechter sei und daß Deutschland nach Mitteln sinnen werde, um an seinen jetzigen Be-

siegern Vergeltung zu üben. Diese Stimmung wurde aber nicht beachtet, Deutschland sollte gezwungen werden, das schmähliche Ariegsschuldbekenntnis zu unterschreiben. Am 19. Mai erklärte die deutsche Abordnung den friedensvertrag als eine Verletzung der Wilsonschen Grundfätze für einen gerechten frieden und führte bafür gablreiche Belege an: die Vergewaltigung der Saar, Oberschlesiens und den Raub der Rolonien; das sogenannte Reparationssystem und die Enteignung des deutschen Privatfapitals im Ausland; die Unterstellung deutscher Staatsangehöriger unter fremde Rechtsprechung und die wirtschaftlichen Verpflichtungen ohne Gegenseitigkeit. Sogar Cloyd George erklärte, die deutschen Einwendungen hätten einen großen Eindruck in der ganzen Welt gemacht, und man würde nicht umbin konnen, einiges gu berücksichtigen. Da ft and, wie uns der Beheimfetretar Bater berichtet, der von unfern Demofraten verhimmelte friedensapostel Wilson auf und erflärte ichroff, fich auf eine Erörterung der Bedingungen vom Rechtsstandpunkt aus nicht ein. laffen zu wollen!

2m 22. Juni überreichte ber deutsche Vertreter in Versailles, v. Saniel, eine Vote mit der Erklärung, daß Deutschland sich awar gezwungen sehe, den friedensvertrag zu unterschreiben, aber feine Verantwortung für die folgen übernehmen könne. Gleichfalls wäre es Deutschland unmöglich, eine Schuld am Weltfriege anzuerkennen. Diese Vote der deutschen Regierung hatte eine scharfe Burudweifung nachstehenden Inhalts zur folge: "Die alliierten und affoziierten Mächte fühlen sich gezwungen, zu bemerken, daß die Zeit zu einer Diskussion vorüber ist. Sie können weder eine Einschränkung noch einen Vorbehalt annehmen oder anerkennen und muffen von den beutschen Vertretern eine unzweideutige Entscheidung verlangen über ihre Absicht, den friedensvertrag, wie er endgültig formuliert ist, als Ganzes zu unterzeichnen und anzunehmen oder ihn nicht zu unterzeichnen und nicht anzunehmen. Mach der Unterzeichnung müffen die alliierten und affoziierten Mächte Deutschland für die Ausführung jeder Alausel des friedensvertrages verantwortlich machen." Wie Wilfons Sefretar mitteilt, ift diefe uner. hörte und schroffe Antwort von Wilson persön. lich abgefaßt worden. So ift die große Lügenoffensive, mit

der Sozialdemokratie, Jentrum und Demokratie das deutsche Volk überzogen hatten und in der Wilson als der Friedensbringer und ehrsliche Makler hingestellt wurde, durch die Sand seiner eigenen Leute restlos als Schwindel entlarvt worden.

Präsident Wilson und unsere Vlovemberdemokratie hängen aber dank ihrer "Weltanschauung" doch geistig aufs engste zusammen, und deshalb ist es verständlich, daß er auch heute noch als ein vom besten Willen beseelter Bruder der Sumanität gegen alle erwachten Deutsschen verteidigt wird.

Das Zauptorgan der Sozialdemokratie, der "Vorwärts", hatte einmal (am 3. Dezember 1918) geschrieben: "Die ganze Entwicklung seit dem Viederbruch Deutschlands beweist, daß die Zoffnung der Unabhängigen auf die internationale Aftion zur Verkürzung des Arieges Traum und Schaum war. Die Gegner kannten ihre überlegenheit und waren entschlossen, von ihr rücksichtslosen Gebrauch zu machen." Diese, auf unbegreisliche Weise dem "Vorwärts" entschlüpfte Wahrheit entlarvt zugleich auch die Politik der Zerren Scheidemann und Erzberger, die beide durch die Predigt von der Möglichkeit einer "Verständigung", eines "Wilson-Friedens", das deutsche Volk irregeführt, zermürbt und sich so, ob bewußt, ob unbewußt, bleibt sich gleich, als die besten Werkzeuge des "großen Demokraten" Wilson erwiesen haben. Vicht umssonst ist in ihren Zerzen dem Präsidenten des Weltkrieges ein ehrendes Denkmal aufgestellt.

2.

Während ein Wilson von außen seine Friedsertigkeit in den bezaubernosten Tönen pries und die Demokraten und Marristen mit seinen Predigten das Deutsche Reich zersetzten, waren die Gesinnungsgenossen im verbündeten österreich-Ungarn natürlich ebenfalls mit größter Energie am Werke, um dem "Sinn der Weltgeschichte", der "Demokratisierung" der Mittelmächte, zum Siege zu verhelfen. Deutsch-österreich hat eine ganze Reihe ähnlicher Selden zu verzeichnen, wie die Matthias Erzberger, Scheidemann und Emil Barth, doch sei hier nur ein einziges Symbol des siegreichen demokratischen Geistes vermerkt, ein Mann, der auch heute noch der

Sozialdemofratie österreichischen ist: Julius Deutsch. In seinen, nach gelungenem Verrat veröffentlichten Memoiren erzählt uns dieser Mann mit zynischer Offenheit, wie er als öfterreichischer Offizier in das Ariegsministerium versetzt wurde und dort über die intimften Dinge und vertraulichsten Verfügungen Renntnis erhielt, diese Machrichten aber, entgegen seinem Diensteid, fofort den leitenden Parteigenoffen gur Renntnis gab. Er hatte mit der führung der Sozialdemofratie einen regelrechten Machrichtendienst eingerichtet, so daß diese von allen militärischen Magnahmen früher unterrichtet war, als die Armeekommandos felbst. So konnte die Sozialdemokratie ihre Streiks und sonstigen Aundgebungen immer in der gewünschten Weise vorbereiten oder für den fall, daß eine militärische Begenaftion angesetzt war, diese abbrechen. Dr. Deutsch erklärt ferner mit zynischer Offenheit, er und seine Parteigenoffen hatten bafür geforgt, daß die Sozialdemofraten ebenfalls mit Waffen versehen worden seien, um sich für die kommende Revolution vorzubereiten. So kam denn unter falschen Vorspiegelungen auf Grund der Wilsonschen 14 Punkte im Ianuar 1918 der große Munitionsarbeiterstreif zustande, von dem der Genosse Ebert im Sauptausschuß des Reichstages mit Stolz erklärte, die Sozialdemokraten Deutschlands fühlten sich mit den österreichischen Genossen solidarisch. Aber während Ebert und Scheidemann ihre aktive Betätigung am Umfturg später ableugneten, bat Julius Deutsch wenigstens den Jynismus gehabt, seine Unterhöhlungsarbeit offen einzunesteben und sich mit seinem Landesverrat zu brüsten.

Vach einigen Absätzen, welche als letzte Rückendeckung aufzufassen sind, wonach Dr. Deutsch und Genossen die Landesverteidigung angeblich nicht gefährden wollten, heißt es wörtlich: "Im Amt hatte ich es mir so einrichten können, daß die amtlichen Meldungen, die sonst nur an die Abteilungsvorstände gingen, auch in meine Zand gelangten. Sobald ich eine wichtige Vachricht hatte, eilte ich damit zu Otto Bauer (auch eine marristische Größe! D. Vers.\*)), der damals in der im selben Zause untergebrachten Kriegswissenschaftlichen Abteilung des Kriegsministeriums Dienst machte." "Auf dem Gang auf und ab gehend", um von anderen Offizieren nicht belauscht zu werden,

<sup>\*)</sup> Er ftarb 1938 als Emigrant in Paris.

berieten dann die beiden Biedermänner ihre Jersetungspläne. Weiter heißt es: "Als der Streik (1918) ausbrach, war die militärische Situation in Wien für die Regierung recht ungünstig . . . Wie ich aus einem amtlichen Bericht an das Ariegsministerium ersah, verfügte die Regierung am Tage des Streikausbruchs nur über 3000 Mann wirklicher Kampstruppen." Das änderte sich in den nächsten Tagen, und der Verräter und Spitzel Deutsch blies zum Rückzuge. Dafür wurde mit allen Meuterern eifrig Jühlung genommen. Und dann heißt es:

"Ich begann unter den Soldaten der Wiener Rasernen nach Vertrauensleuten Umschau zu balten. Bald hatte ich fast in jedem deutschen Truppenkörper Soldaten oder Unteroffiziere gewonnen, die mich über alle Vorkommnisse in den Rasernen auf dem laufenden hielten. Allmählich zog ich das Vetz dieses Vertrauensmännerssystems, in das auch einige Offiziere mit einbezogen werden konnten, dichter. Auch in den Ranzleien fanden wir Eingang, das bewirkte, daß alsbald kein Befehl, kein wichtigeres Dienststück abgesertigt werden konnte, ohne nicht auf dem kürzesten Wege zu meiner Kenntnis zu gelangen.

"Als es soweit war, konnte ich, gestützt auf die Mitarbeit der Vertrauensmänner, einen Schritt weiter geben. Die Agitation gegen den Krien war ohnehin bereits in vollem Gange und brauchte durch unsere Militärorganisation kaum mehr ernstlich betrieben zu merben . . . Wir brauchten sie nur für unsere engeren, rein militärischen Iwecke zu benützen. Es kam da vor allem darauf an, einzelne formationen so weit zu bringen, daß sie im Ernstfall nicht mehr den Befehlen ihrer Vorgesetzten, sondern den Weisungen meiner Vertrauensmänner folgten. Dabei war anfänglich immer nur an die Defensive gedacht. Die Mannschaften sollten sich weigern, auf Arbeiter zu schießen! Erst später, als der Arieg schon fast in sich zusammengebrochen war und es, wie uns schien, nur mehr eines entschlossenen Stoffes bedurfte, um die Militärherrschaft in den wohlverdienten Abgrund zu fturzen, gaben wir die Parole aus, sich auch zu einem offensiven Eingreifen an der Seite der Arbeiterschaft bereitzuhalten."

Das nennt der Dr. Deutsch dann noch frech, den Dolchstoß nicht gefördert haben . . .

Dieser Julius Deutsch ist nun nicht etwa als ein meineidiger Bursche von der Sozialdemokratie abgeschüttelt worden. Im Gegenteil, er ist heute noch ein führendes Glied der österreichischen Marxisten und Gründer und Befehlshaber des sogenannten Republikanischen Schutzbundes, dessen Zaupttätigkeit seit Jahren darin besteht, die Völkischen und Vationalsozialisten zu überfallen und die willigste Schutzgarde für die börsianischen Ausbeuter Wiens, ganz österreichs, abzugeben. Was die Revolte am 15. Juli 1927 zu Wien allen bewies, die sehen wollten.

Um 9. August 1925 brachte das Jentralblatt der deutschen Marristen, der "Vorwärts", einen Leitartiffel von Dr. Julius Deutsch, in dem er die "gut distiplinierte, stramme Abteilung" des Republikaniichen Schundundes lobte und zum Schluß ausrief: "Uns verbindet enge freundschaft mit dem Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold Deutschlands. Wir find mit ihm eines Sinnes im Rampfe gegen die Reattion und im Rampfe für die demokratische Republik . . . Unsere Bergen schlagen gusammen, und wenn heute eine Abteilung bes Republikanischen Schutzbundes Deutschöfterreichs durch die Straffen Berlins gieben wird, dann werden wir alle im Beifte mit dabei fein." Es ift also nicht zu leunnen, daß die Sozialdemokraten Deutschlands und die treuen Vovemberdemokraten mit dem Landesverräter Julius Deutsch in trautestem Verein weiter wirken. Much er hat das Recht auf eine Ehrenburgerstelle im Bergen aller jener, die im 9. Wovember 1918 nicht einen jämmerlichen Verrat, sondern eine große Cat erblicken.

3.

Gleich wie in Deutschösterreich fand sich auch in Ungarn eine starke Strömung der Ententefreunde und Verräter, die Sand in Sand mit den Marristen und Demokraten Deutschlands und österreichs an der pazifistischen Zersezung ihrer Seimat gearbeitet haben. Diese Bewegung wird symbolisiert durch den heute des Landes verwiesenen Landesverräter Michael Graf Rärolyi. Auch dieser Serr hat vor einiger Zeit seine Erinnerungen unter dem Titel "Gegen eine ganze Welt" herausgegeben, in denen er mit verblüffender Offenbeit alle die fäden aufzeigt, die zwischen ihm, der Entente, den jüdischen freimaurern und Journalisten und anderen Gegnern Deutsch-

lands, die Jahre über gesponnen wurden und die schließlich im Serbst 1938 sich alle vereinten. Gleich am Anfang erklärt Karolyi, das Bündnis mit Deutschland habe Ungarn zum "Vasallen der Sobenzollern" gemacht. Die Monarchie sei ein "blindes Werkzeug des deutschen Imperialismus" gewesen; die "ganze Menschenschlächterei ging just im Zeichen des germanischen Gedankens" los. Italien hätte vollständig recht gehabt, sich zurückzuziehen: "Wenn jemand im letzten Augenblick seine Spießgesellen, die auf Mord ausgehen, im Stiche läßt, so wird ihn der Richter nicht strenger bestrafen, im Gegenteil, er wird ihm mildernde Umstände zubilligen . . ."

Graf Rarolyi war bei Beginn des Arieges in Frankreich interniert gewesen, doch hatte man ihn als treuen freund der Entente wieder freigelaffen. In diefen Monaten, erklärt er, in denen er auf frangösischem Boden mar, hatte er die Araft des wiedererstehenden frangösischen Volkes "vibrieren" gefühlt. Bleich darauf gesteht er, er habe feine einzige Gelegenheit verpaßt, um die Armeeleitung der Mittelmächte zu kritisieren. Es erfolgte die Gründung der Rarolyi-Partei, von der er ftolz gesteht: "Die Blätter der Entente begannen ju merten, daß sich endlich auch eine ungarische Partei gefunden hatte, die die Union sacrée durchbrochen hatte: man sah in uns Separatisten, man fab in uns die Partei der Entente und begrüßte uns als folche." Und vor Wonne berennt fich dann Graf Rarolyi zu dieser Borsenentente und spricht zugleich von der "Todesgefahr der deutschen Bilfe" und dem "deutschen Joche". Von Czernin führt er frohlockend die Worte an, dieser habe ihm im Mars 1917 erklärt, die Ungarn bätten jett nur eine Gefahr, und das wären die Deutschen. In der U-Boot-Abwehr sieht Karolyi natürlich eine Magnahme, welche den Eintritt Amerikas in den Arieg "erzwungen" bätte. Was die Konfessionspolitik betrifft, so erzählt uns Karolyi, die treuen habsburgischen Kreise hätten eine katholische Monarchie angestrebt, die auch Süddeutschland einschließen follte, also etwas Ahnliches, was Dr. Zeim und Zerr Eberle später fortneführt haben. Auf Seite 233 erklärt Graf Karolyi sich ausdrücklich als "Freund der Entente" und lobt selbstverständlich die von Wilson verkündeten Ideen. Trotz mander Enttäuschungen müßte er bekennen: "Wilson und der Pazifismus waren mir ein großes Erlebnis - und mögen die Ereignisse unsere Bedanken auch

noch so verwandelt haben, es bleibt Wahrheit, daß jenes Erlebnis eine geschichtliche Braft murde." Dieje geschichtliche Kraft, das waren die "Friedens"verträge von St. Germain, Verfailles und Trianon, welche neben Deutschland und österreich auch Ungarn unter das Joch der Börsenentente und unter die Kontrolle der demofratischen Sochfinanz brachten. In einer anderen Stelle (S. 275) gesteht Karolyi flüchtig zu, nach dem Kriege sei jedermann Amerikas Schuldner geworden, welches durch die Möglichkeit der Aundigung der Aredite den gangen europäischen Rapitalismus in der gand hielte; das hindert den demokratischen Grafen natürlich nicht, auch weiterhin noch für den Pazifismus im Gewande der Börsenentente zu schwärmen. Daß Wilson von Anfang an der vorgeschobene Agent ber Wallstreet und nicht ein ehrlicher friedensbringer gewesen war, wird Graf Karolyi ebensowenig eingestehen wie Prof. Schulze-Gaevernin, Drof. Schuding und alle übrigen deutschen Demofraten und Sozialdemofraten.

Diese jahrelange politische Unterhöhlungsarbeit fand schließlich in der ungarischen Revolution im Zerbst 1918 ihren Abschluß. Aurz vorher hatte sich eine erregte Debatte im ungarischen Parlament absgespielt. Karolyi, im Bewußtsein seiner starken Ententefreunde, sagte zum Grafen Tisza: "Sie werden von der Vlation auf die Ansklagebank gesetzt werden und ich glaube nicht, daß man Sie wird freisprechen können. Ich sage, daß der ganze Krieg eine Irreführung war." Die Arbeiterpartei unterbrach seine Rede: "Das ist eine Schmach! Ein Vaterlandsverrat!" Aber Martin Lovaszy, der neben ihm saß, rief ihnen zu: "Vehmen Sie zur Kenntnis, daß wir Ententefreunde!"

Es ist unnütz, näher auszuführen, daß Braf Karolyi von einem ganzen Schwarm jüdischer Politiker, Journalisten und Freimaurer umgeben war, die das ganze Jersetzungswerk mit allen ihren Kräften in ähnlicher Weise förderten, wie Julius Deutsch es in Wien tat. Es seien nur die Mitglieder des freimaurerischen "Galilei-Klubs" genannt, an der Spitze mit Jaszi-Jakubovic, den Graf Karolyi mehrsfach als "seinen Freund" hinstellt; ferner der gesamte Mitarbeiterskreis des jüdischen Blattes "Uz Est". Von seinem Freunde Justh sagt Karolyi, er sei stets ein Fürsprecher des Bündnisses mit der

Sozialdemokratie gewesen: "Er trat dem Reformklub bei! Das war zu jener Zeit nichts Geringes. Es war das Bundnis mit judischen und freimaurerfreifen." (S. 57.) In naber Beziehung ftand ber Landesverräter Graf Karolyi zu der bekannten Pazifistin Rosa Schwimmer, ju Samuel Bakonyi, welcher der Leitung feiner "Unabhängigen Partei" angehörte. Eine Freundschaft verband ihn ferner mit "einem der besten Röpfe der Sozialdemofratie", dem Juden Siegmund Aunfi. Dom Mörder des Brafen Stürgfh meinte Rarolyi, daß, wenn es überhaupt Idealisten gebe, friedrich Moler ein solcher gewesen sei. Auf feinen diplomatischen Reisen begleitete ihn oft der Jude Mar Marcus, während Alexander Garbai mit ihm eifrig in Budapest gusammenarbeitete, gand in gand mit Dafgonvi, einem feiner liebsten Besinnungsgenoffen. Auf den Pagififtenkongreß zu Bern fuhr er mit den Juden Jaszi, Josef Diner-Denes, Rosa Schwimmer. Dort lernte er Alfred fried und Bduard Bernstein fennen, mährend ihn später besonders rege Zersetzungsarbeiten mit den Juden Paul Keri und Ludwig Magyar verbanden. Von Jast, mit dem er fpater in allerengste Beziehungen trat, ergablt er, daß er außerhalb der Partei durch die Zeitschrift "Busadit Szazad" (20. Jahrhundert) und die Tageszeitung "Vilag" (Welt), sowie in einigen "freisinnigen freimaurerkreisen feine babnbrechende (!) Arbeit verrichtete . . . "

Wie man sieht, ist auch die Umgebung des führenden ungarisch en Novemberdemokraten ganz eindeutig. Schließlich kam dann nach geglückter Zersetzungsarbeit das Rabinett des Grafen Rarolvi zustande, welches fast nur aus Juden bestand: Ladislaus fenvis, Siegmund Runfi, Ernst Garami, Ludwig Bird, Ludwig Purjesz, Oskar Jaszi, Wilhelm Böhm, Paul Szende, Eugen Landler, Ludwig Satvany, Rarl Rernstock. Und dann trat Béla Run das Erbe des Grafen Rarolvi an, genau so, wie es Eugen Leviné in München nach Eisner getan und wie es in Berlin zerr Jogisches und Rosa Lupemburg versucht hatten. Es ist dieselbe Entwicklung, welche der Pazisischengeneral v. Schönaich als eine sittliche Politik gepriesen hat, auf die man sich vorzubereiten hätte; noch mehr, an deren Spitze man sich stellen sollte, um nicht überrannt zu werden. So reichen sich die ungarischen und deutschen Novemberdemokraten die Zand, sind geistig und politisch aufs engste verbunden, und auch dem Landes-

verräter Rarolyi gebührt ein Ehrenplatz in der Geschichte der "deutschen" Demokratie als einem der wichtigsten Vorarbeiter für den Jusammenbruch vom Vovember 1918.

\*

Auf dem Prasidentenstuhl der Tschecho-Slowakei sitzt der 1927 neugewählte, heute\*) sjährige Professor Thomas Majaryk. Alle Blätter der deutschen Demokratie sind sich in der Verherrlichung dieses Mannes einig. Der "große Menschenfreund", der "edle Mafaryk", der "überzeugungstreue Demokrat", das sind die stehenden Redensarten, wenn von dem führer des tschechischen Mationalismus gesprochen wird. Und in der Tat: es gibt viele Unschauungen, in benen die Demofraten Deutschlands mit Majaryf übereinstimmen! Bleich ihm haften fie den ruffischen, aber auch den "preufischen Jarismus"; gleich ihm erblickten fie im Staate Bismarcks ein politisches Gebilde, das umzustürzen eine Lebensaufgabe darftellte; gleich ihm predigten sie - angesichts der börstanischen Korruption - unentwegt "die sittliche Erneuerung durch Demofratie"; gleich ihm geraten fie in Entzücken, wenn vom "vorgeschrittenen Westen" die Rede ist und die "große Revolution" von 1789 erwähnt wird. Und wie die Demofraten in Deutschland Ludendorff und Bismarck haffen und die Landesverräter foerster, Grelling, Stilgebauer verehren, so spendet auch Masaryk ihnen ("Weltrevolution", S. 360) fein väterliches Lob. Aber ein Unterschied besteht zwischen dem tschechischen Demokraten und unseren Wovembergrößen: er trieb Sochverrat, Landesverrat, Spionage jugunften feines Vole fes, mabrend "unfere" führer durch ihre pazifistische Propananda den feinden unferer Mation dienten; ja, darüber hinaus standen viele heute verehrte Vlovemberköpfe ganz direkt im Solde unserer Gegner. Das muffen wir zu Ehren Masaryks fagen, wenn wir die materiell aleichgerichtete Tätigkeit der Novemberdemokraten von uns und des am öfterreichischen Staat jum Landesverrater gewordenen Mafaryk betrachten.

Masaryt darf heute noch nicht alles sagen. Im Vorwort zu seinen Memoiren stellt er dies ausdrücklich fest, und man versteht, daß

<sup>\*)</sup> d. h. 1937.

er (gleich wie die Entente) verschiedene Führer unseres Tovemberumsturzes nicht nennen darf, um ihre heutige einflußreiche Stellung in Deutschland nicht zu gefährden; dann aber auch, um ein fortdauerndes Druckmittel ihnen gegenüber nicht aus der Jand zu geben. Aber was Masaryk mitteilt, genügt, um auch in ihm einen erprobten Ehrenbürger unserer Demokratie zu erblicken.

Bleich bei Ausbruch des Arieges war er sich darüber im Flaren. daß er seine alte Tätigkeit auf die Auflösung Ofterreich-Ungarns fortführen muffe. Dieses bedingte auch die Arbeit für die restlose Niederlage Deutschlands. Wie er erzählt, waren die Aussichten für eine bewaffnete Erhebung anfangs gering; er suchte deshalb "von Prag aus Verbindung mit freunden in den Ententelandern". Sier fam ihm Berr Steed, der Bertreter der Londoner "Times", febr gelegen. Mit diesem Weltverschwörer (ber sich dieser Arbeit in feinem Werk "Durch dreißig Jahre" voller Stolz gerühmt hat), verhandelte Masaryt eingehend und besprach alle Mittel der Spionane. Als Dank dafür erhielt er von Steed Empfehlungen an wichtige politische Persönlichkeiten, u. a. an den ruffischen Botschafter in London, den Grafen Bendendorff. Durch ihn wurde ein tichechisches Deserteurwesen durchgeführt, dann die Bildung tschechischer Regimenter in Aufland organisiert. Vach Amerika leitete ein Freund Mafaryts, Vosca, die faben, ber einen größeren fonds fammelte und Angehörige neutraler Staaten als "Auriere", d. h. als Spione, nach Deutschland und öfterreich reisen ließ. "Auf diese Weise wurden regelmäßige Beziehungen zu den Ententestaaten angefnüpft", fcbreibt Mafaryt befriedigt nieder. Mach und nach vergrößerte fich diefer Beheimdienst, und zwar "mit Bilfe mehrerer offizieller Persönlichkeiten der Entente", besonders mit dem englischen Militärattaché Gaunt, wobei der tichechische Beamte im öfterreichischen (!) Konfulat, Ropedy, die Entente eifrig mit Machrichten versorgte. Unter den ständig reisenden so Spionen des geren Vosca hat sich kein Verrater gefunden. Später bezahlten London, dann Washington den gesamten Spionagedienst ber gerren Masaryt, Steed, Vosca. gerr Benesch war seinerseits in Paris und in Solland am Werk, um diese Arbeit weiter auszubauen . . .

Wie man sieht, schlich auch hier der organisierte Verrat durch das deutsche Land, und Masaryk gesteht schon am Ansang: hätte die

Regierung eine Ahnung von seiner Tätigkeit gehabt, so wäre ihm ber Galgen sicher gewesen. Im übrigen habe er dafür gesorgt, daß alle wichtigen Meldungen über deutschösterreichische Schwierigkeiten der Entente sofort übermittelt wurden . . . \*)

Der Beweis für die planmäßig durch Jahre hindurch fortgeführte Spionage ist also von Masaryt selbst erbracht worden. Gleich wie in Deutschland Dittmann, Levi, Cohn, Eisner und Ronsorten durch ihre Unterhöhlungsarbeit das Zerstörungswert der "großen" Patrioten Poincaré, Clémenceau, foch (so nannte sie Eisner) förderten, so waren im verbündeten österreich-Ungarn die Masaryt, Benesch, Deutsch, Karolyi und Sunderte von anderen Verschwörern nach Kräften bemüht, zunächst österreich-Ungarn, dann Deutschland zu verraten.

Masaryk rechtsertigt seine Tat durch die Erklärung, für die Demokratie, d. h. für Menschlichkeit, Sittlichkeit und freiheit gekämpst zu haben, ausgerechnet er, der jahrelang in Paris, London, Vieuvork gewesen ist und die demokratisch-plutokratische Weltzersetzung am Werk gesehen hat. Lange, unendlich langweilige Erklärungen schreibt er auf den 550 Seiten seiner Memoiren und im "Vieuen Europa" über diese Demokratie. Es ist das senile Geschwätz eines sterbenden Vertreters eines versaulenden Staatsgedankens, der das Leben der Gegenwart und Jukunst nicht mehr begreift. Alle die abgeschlissenen flitter der Aufklärungszeit werden noch einmal aufgebügelt und mit greisenhafter Eitelkeit als die neueste Mode herumgezeigt. Sympathisch wirkt allein die offenkundige Liebe zu seinem Volk, dessen Sicherung dem Patentdemokraten alle sonstigen Grundsätze vom "Selbstestimmungsrecht der Völker" plöplich vergessen

<sup>&</sup>quot;) Masaryk betont in seiner überheblichkeit sogar, daß ohne sein Wirken die Entente vermutlich sogar auf billigere Friedensbedingungen eingegangen wäre. Diesem notorischen Deutschenseinde dars jedoch die "deutsche" "Frankfurter Zeitung" auf der ersten Seite ihrer Ausgabe vom 4. September 1925 bei Besprechung seiner Memoiren das Zeugnis ausstellen, er sei ein "alter Vorkämpser sür Recht und Freiheit". Der Landesverrat am Verbündeten Deutschlands ist in den Augen des Sauptorgans der Novemberdemokratie also ein Kamps sür "Recht und Freiheit" gewesen. Daß ihm zudem noch der Titel eines "redlichen Mannes" ausgestellt wird, versteht sich von selbst. Wahrlich, die Kräfte, die Deutschland "von innen" ausgehöhlt hatten, haben "dauerhafte Arbeit" geleistet. ("Fr. 3tg.", 12. Dezember 1918.)

macht. Während der Vielvölkerstaat Ofterreich-Ungarn als "unsittlich" bekämpft wird, hütet Masaryk eifrig sein tschechisches Staatsküfen und erklärt die "tichechische Aultur" als wertvoll genug, die 55 Prozent Wichttschechen in feinem zusammengeleimten Staat gufammenguhalten. Er hat auch feine Mugen und Ohren für die 31/2 Millionen Deutschen und schreibt mit naiver Unverfrorenheit nieder, diese wollten sich ja gar nicht an Deutschland anschließen! Unterdes räubern seine tschechischen Aulturträger in urdeutschen Landschaften, schließen feine Beamten 4000 deutsche Schulklassen, schießen tschechische Legionäre auf deutsche Frauen und Rinder. Dafür hat der tichechische "edle Menschenfreund" fein Aune, und es ist ein Treppenwitz der Weltgeschichte, daß der Zerstörer eines anorganischen Vielvölkerstaates österreich-Ungarn selbst das Baupt eines folchen "Staates" geworden ift, der, weil er von Fleinen Ausmaßen ift, auch alle Lächerlichkeit des kleinen Emporfommlings aufweist . . .

So spielt "Demokratismus" und Vationalismus in Thomas Masaryk ein verlogenes Spiel als Kennzeichen innerer Unwahrbaftigkeit und unbelehrbarer Greisenhaftigkeit. So wird auch die Liebe zu seinem Volk, die ihn noch von einer sympathischen Seite zeigt, überwuchert von jenem Phrasenschleim, der heute die ganze Welt überzieht und vergistet. Deshalb gehört auch der ehemalige Landesverräter in jenen Kreis von Leuten, die uns unsere Vovemberdemokratie, d. h. die Korruption, die Viedrigkeit und Unwahrbaftigkeit an sich beschalb wird er auch von ihnen gepriesen.

5.

Voller Stolz erzählt zerr Professor Masaryk ("Weltrevolution", S. 249), daß die Juden ihn "überall" in seiner Zersetzungsarbeit unterstützt hätten und ihre journalistische und politische Macht, wenn nicht offen zu seiner Verfügung stellten, so ihn doch nirgends hinderten. Und dann steht noch ein anderes wichtiges Geständnis in den Memoiren des teschechischen Revolutionärs (a. a. G., S. 221): "Im November 1917 machte England den vorzüglichen Jug, daß es sich für einen jüdischen Nationalstaat in Palästina erklärte, dad urch gewann es die Zionisten und auch die

Vichtzionisten. Juden der ganzen (!) Welt." Zier wird also von unterrichteter und ganz unbefangener Seite die Tatssache sestigestellt, daß die gesamte jüdische Weltpolitik ihre Sache als mit dem Kriege der Entente den gleichen Zielen zustrebend anerkannte. Diese konnten jedoch nur über die Vernichtung Deutschlands erreicht werden, und so sehen wir hier neue fäden, die von unseren Vovemberdemokraten und ihren jüdischen Zerren hinüberssühren in das Lager der feinde Deutschlands. Das Dokument, auf welches Masaryk in den angeführten Sätzen anspielt, ist die sog. Balfour Deklaration vom 2. Vov. 1917. Dem englischen Lord Balfour gehört also auch ein Ehrendenkmal auf dem Wege zum 9. Vovember 1918.

In keiner offiziellen Aktenveröffentlichung finden wir eine Darstellung darüber, wie diese Balfour-Deklaration zustande gekommen ist, in der Großbritannien dem Lord Rothschild und der gesamten Judenschaft versprach, "die größten Anstrengungen" zu machen, um ein jüdisches Zeim in Palästina einzurichten, zu gleicher Zeit aber zusagte, die Vertretung der jüdischen "Rechte" in allen Staaten zu übernehmen, falls ein Land sich erdreisten sollte, die doch logische Solgerung aus der Deklaration eines jüdischen Vationalstaates zu ziehen und die Juden der Bürgerrechte verlustig zu erklären.

Der Schacher um den höchsten den Juden zu bietenden Preis hatte lange gedauert. Deutschland konnte - als Verbundeter der Türkei — die Zerschlagung des ottomanischen Reiches natürlich nicht veriprechen, die Entente jedoch ohne sonderliche Gewissensbisse. So traf sich denn am 7. februar 1917 eine Anzahl bedeutender Zionisten in der Wohnung des Colonel Mark Sykes, um über das britifche Protektorat über Palästina zu beraten. Der Wortlaut der in Aussicht genommenen "englischen" Deklaration wurde den amerikanischen Zionisten unter führung des Vertrauten von Wilson, des Oberrichters Brandeis (auch Gönner des geren Mafaryt), telegraphiert, der seinerseits mehrere Verbesserungen vornahm. Mach dieser Aorrektur schrieb Balfour das judische Manifest ab und übersandte es "im Mamen Sr. Majestät" an Lord Rothschild. Damit war "die Einigkeit der Raffe, Religion, Aultur und Tradition" und die "Gemeinsamkeit mit den Juden der Welt" (wie Brandeis erklärte) erneut hergestellt. Alle Juden arbeiteten fortan für die Entente,

wie Mafaryk feststellte, wie aber auch der englische Minister und Zionistenführer Alfred Mond noch Anfang 1922 mit besonderem Stolz verkundete. Er fagte in einer Rede zu Orford: "Sie (die Balfour-Deklaration) hatte den beabsichtigten und sofortigen (!) Erfolg, mitten im Weltkriege eine gewaltige Summe jüdischer Sympathien in den Staaten aller (!) Weltteile auf der Seite der Verbundeten zu vereinen . . . " ("Jüd. Rundschau", Ar. 20, 1922.) Huch die "deutschen" Jionisten machten nach dem Jusammenbruch Deutschlands kein gehl aus ihrer deutschfeindlichen Tätigkeit, ohne daß sich ein Staatsanwalt gefunden hätte, der ihre führer hinter eiserne Gardinen gebracht hätte. Bereits auf der ersten offiziellen Jusammenfunft nach dem Briege (gu London) erklärte der Vertreter der deutschen Zionisten, Richard Lichtheim, diese hätten sich sofort (!) hinter die Balfour-Deklaration gestellt ("Jüdische Rundschau", Vr. 20, 1920), d. h. für die Viederlage Deutschlands gearbeitet, ohne welche die Zerschlagung der Türkei und die Übernahme Palästinas durch England ja nicht möglich war. Die alljüdische Politik in Deutschland ift somit nadzweislich auf einen Jusammenbruch des Deutschen Reiches eingestellt gewesen, lag also auf der gleichen Linie wie die Zersetzungsarbeit jener Verräter, denen wir den Dolchstoß in den Rücken des deutschen Zeeres, die Revolte vom g. Vovember 1918 zu verdanten haben.

Und in den Schriftleitungen der sog. "deutschen" Zeitungen, die die Revolte freudig begrüßten, wußt e man um diese zionistische Tätigkeit, wenn man das auch selten äußerte. Aber ein mal ist die seder einem Schriftleiter der alljüdischen "Frankf. 3tg." ausgeglitten. Diese erklärte am 25. Juni 1923, die Balfour-Deklaration sei ein "Ferment des (englischen) Sieges gewesen!!!" Somit hat auch der englische Lord Balfour mit seiner Arbeit, Sand in Sand mit der jüdischen Sochsinanz, ein Recht auf ein treues Gedenken seines "deutschen" Pazisisten und Vovemberdemokraten. "Freudigen Serzens", schrieb im Dezember 1938 der Freund der foerster, Grelling und Quidde, der Jude fried, in seiner "Friedenswarte", müßten wir den Demokratien des Westens für ihren Sieg danken, sie hätten "auch uns befreit . . .\*)"

<sup>\*)</sup> Mäheres in meiner Schrift "Der staatsfeindliche Zionismus".

Die Vovemberdemokraten sind — von Bethmann Hollweg bis Paul Levi — tief empört über den "deutschen Machtsetischismus" gewesen, und es war ihnen nach Versailles, Oberschlesien, Ruhreinbruch usw. immerhin etwas peinlich, die sich ganz offen zeigende feindliche Brutalität nicht ableugnen zu können, wenn auch bas Menschenmöglichste am Vertuschen getan wurde. Ihre Politik bestand, wie wir öftere festgestellt haben, in dem immer erneuten Wotschrei an die Welt, doch endlich einmal die Dinge "wirtschaftlich zu sehen". Das bettelte Wirth, das erflebte Cuno, das erfebnte Gustav Strefemann. Und siehe da: nachdem Deutschland vollkommen entwaffnet, politisch zerstückelt, von einem eisernen Wall im Westen, Suben und Often umgeben war, da wurde man "friedlich". Die fog. "Sachverständigen", d. h. die Börsenpiraten der City und der Wallstreet, setzten sich hin und klügelten einen Plan aus, wie nun Deutschland, "wirtschaftlich gesehen", ans Sterbebett geführt werden könne. Mach vielen Mühen wurde dann das graufigste "wirtschaftliche" Würgeinstrument geschaffen, das je skrupellose Blutsauger erdacht haben. Dieses Werkzeug der Sieger des Weltkrieges benennt sich nach dem Vorsizenden des Sachverständigen-Romitees, nach dem "General" Dawes, dem jetzigen Vigeprafidenten der Vereinigten Staaten von Vordamerika. Dieses "wirtschaftliche Sehen" fordert von Deutschland die Aufgabe seiner finanzhoheit, die Verpfändung seiner Eisenbahn, die Auslieferung feiner Jölle und Steuern. Dieses "Gutachten" erklärt zynisch, die fremde Bank werde "ben Sammler und Steuereinnehmer der deutschen Regierung spielen"; es erflart unverblümt, die Eisenbahntarife dürften nicht herabgesetzt werden, um der deutschen Industrie einen Vorteil zu bringen; es höhnt über den "Größenwahn" Deutschlands, zu fordern, daß die "Eisenbahnanlagen" fich auf einem fehr hoben Stand befinden follten; es behält fich "Eingriffe jeder (!) Urt" in Deutschlands Einnahmequellen ausdrücklich vor und gipfelt in den für sich felbst sprechenden Worten: "Wir lehnen selbstverständlich die Unsücht ab, daß aus Deutschlands Bilfsquellen zuerft feine vollen inneren Bedürfniffe erfüllt werden müßten, und daß für die Erfüllung dieser Verpflichtungen lediglich das herangezogen wird, was es etwa an Überschüssen herauswirtschaften kann. Das deutsche Volkmuß auf ein nicht weiter ein zuschränkendes Minimum seiner eigenen inneren Bedürfnisse gebracht werden."

Und die Scheidemänner nebst Genossen, die einst pathetisch erklärten, der Versailler Vertrag könne nie das Gesetzbuch der Jukunft werden, sie alle traten für die Annahme des furchtbaren, über das Versailler Diktat hinausgehenden Joches ein; das Gutachten wurde in gefälschter form auf Reichskosken im Volke verbreitet, ja mit frecher Stirn als die "Bibel der Wirtschaft" bezeichnet, während Gustav Stresemann einen hoffnungsvollen "Silberstreif am Jorizonte" unseres Lebens darin erblickte. So nahm denn der Reichstag das neue Versklavungsdiktat des "Generals" Dawes an, der heute als Retter Deutschlands in allen novemberdemokratischen Blättern angepriesen wird. Wer ist nun dieser hochgelobte Ehrenbürger des geistigen Europas?

Unter dem Titel "Eine interessante Geschichte" veröffentlichte die in Münster (Ranada) erscheinende deutschsprachige "St.-Peters-Zeitung" (auch andere Blätter) höchst wichtige Enthüllungen, die, zusammengefaßt, folgendes ans Licht der Sonne brachten:

Im Jahre 1910 gründete in Chikago ein gewisser Lorimer, ein Mann von so anrüchigem Leumund, daß er durch Mehrheitsbeschluß aus dem Senate der Vereinigten Staaten ausgestoßen worden mar, die La Salle Street Vational-Bank. Darin hauste er, seinen alten Praktiken getreu, in einer folden Weise, daß fie bis Oktober 1912 völlig bankrott war, so daß die Aufsichtsbehörden des Bundes nach wiederholten Warnungen mit der Schlieffung der Bank drohten. Um nicht auf diese Weise kaltgestellt zu werden, gründete Lorimer eine neue Bank, die La Salle Street Truft and Savings Bank, und wies bei dieser Gründung plötzlich ein Kapital von 1 250 000 Dollar auf. Dabei beschwor er, daß dieses Geld das Eigentum seiner neuen Bank darftelle, und erhielt auf Grund deffen die Erlaubnis zur Führung des neuen Unternehmens. Wach zwei Jahren fallierte auch diese Bank; Taufende von Einlegern wurden um ihr Geld gebracht. Die dem Bankrott folgende gerichtliche Untersuchung machte die überraschende Entdeckung, daß sich von den 1 250 000 Dollar des Gründungskapitals auch nicht eine Spur vorfand. Was

war daraus geworden? Weitere Nachforschungen brachten die Tatssache an das Licht, daß dieses Geld niemals der Bank Lorimers gehört hatte. Dieser hatte einen Meineid geschworen. Aber wie kam es, daß er bei der Eröffnung des Schwindelunternehmens den Besitz von 1 250 000 Dollar nachweisen konnte?

Lorimer hatte einen guten freund, welcher Präsident der Central Trust Company in Chikago war. Dieser nun hatte ihm, ohne daß die übrigen Direktoren und Beamten seiner Bank etwas davon wußten, die 11/4 Millionen zur Verfügung gestellt, um die Aufsichtsbehörden des Bundes hintergeben zu können; auf Lorimers Eid hin gaben diese die Erlaubnis zum Betriebe der Bank. Vachdem das geschehen war, stellte Lorimer seinem guten freunde das Geld wieder zurück. Vach dem Bankkrach verklagten die Ronkursverwalter die Central Trust Company auf Rückgabe der 11/4 Millionen, da sie durch ungesetzliche und betrügerische Schiedung es der Bank Lorimers ermöglicht hatte, die Leute um ihr Geld zu bringen.

Bei allen Gerichtsverhandlungen wurde nicht bloß die Verantwortlichkeit der Trust Company sestgestellt, deren Präsident die Schiebung vornahm, sondern auch, daß er der einzige Schuldige war. Das hinderte aber nicht, daß er nicht nur in Chikago, sondern in den ganzen Vereinigten Staaten und weit darüber hinaus als "hervorragender Geschäftsmann" und finanzier das höchste Unsehen genoß. Es ist der berühmte Charles G. Dawes, "der Mann mit dem gesunden Menschenverstand". "Es ist derselbe, der mit seinem teuflischen Reparationsplane aus Deutschland eine Sklavenkolonie machen will."

Ju diesen sensationellen Enthüllungen machte "Der Sonntagsbote" (Pittsburgh, Vir. 7, 1924) folgende, namentlich für Amerikaner und Deutsche beherzigenswerte Anmerkung:

"fürwahr, eine saubere Geschichte. Der zukünftige Vizepräsident als Sandlanger jüdischer Ausbeuter, als Schieber und Betrüger. Und von diesem pfiffigen finanzier soll sich nun auch Deutschland reinlegen lassen, gewissermaßen im Vamen der Vereinigten Staaten. Kein Wunder, wenn Coolidge sparsam zu wirtschaften gedenkt, wenn sein treuer Freund Dawes ins Weiße Zaus zieht.

"Und die ungezählten amerikanischen und deutschen Räsblätter werden nicht mude, für diesen Gaukler zu agitieren und ihn als

Jukunftsgröße loszulassen. Die besten Vorzeichen für den kommenden Saustall im Lande der Freiheit sind bereits gegeben, und die bevorstehende Präsidentenwahl wird den Auftakt zu einem politischen Jirkus sein, der sich auf Rosten der denkfaulen Bürger abwickeln wird. Wir beneiden die Amerikaner keineswegs um ihren unnahbaren Finanzstrategen und haben nur ein Pfui Teufel für ihn, der uns Deutschen die Saut vom Ropf ziehen möchte."

Dieser samose Ferr Dawes wurde während des Arieges von Wilson zum wirtschaftlichen Inspektor der amerikanischen Armee ernannt. Um diesem Schieber eine größere Autorität zu verschaffen, erhielt er den Titel eines Generals, trotzdem er nie Soldat gewesen war. Präsident Farding ernannte den tüchtigen Bruder später zum Mitglied der Budgetkommission. Präsident Coolidge endlich sah ihn neben sich als Kandidaten für den Posten des amerikanischen Vizepräsidenten, zu dem er nach der Wahl auch tatsächlich aufrückte.

Der Bruder des famosen Charles Dawes, Aufus Dawes, war mit dem Serrn Gutt (!) und Serrn Gwen Loung am 4. September 1924 in Deutschland eingetroffen, um die Sklavenkolonie unter Kontrolle nehmen zu helfen . . .

Saben somit die anderen Ehrenbürger tatkräftig an den Errungenschaften der Novemberrevolte von 1918 mitgearbeitet, so ist "General" Dawes, der Bankdieb auf dem Stuhle des Vizepräsidenten der amerikanischen Freimaurerrepublik, jener Mann, der dem "Sinn der Weltgeschichte" erst zur ausgereiften Verkörperung verholfen hat; der Moses, welcher uns die "Bibel der Wirtschaft" schenkte.

# Schluß

Das find nur einige der bekanntesten Derfonlichkeiten des novemberdemofratischen Olymps. Ihre Jahl ließe sich leicht verhundertfachen, aber ichon diefe fechs zeigen die Gemeinfamkeit der weltzersetzenden Ideen und Methoden, die heute im Dienste des Chaos stehen. Sie alle sind famt den deutschen Demokraten und ihren Rachläufern die Vertreter eines dahinsterbenden, richtiger: verfaulenden Zeitalters. Der hemmungslose Subjektivismus in Politik, Wirtschaft, Aunst und Erziehung warf mit der ersten großen Katastrophe von 1789 alle kulturbildenden Bindungen der Vergangenheit ab. Der kirchliche, feit dem Erwachen der abendländischen Seele unerträgliche Lebensftil wurde schon früher durch die "Renaissance" und die Reformation abgestreift; bas höfische Aulturideal verkam durch Ingucht auf großen und kleinen Residenzen; die "große Revolution" von 1789 hat keine positive Aulturbindungen geschaffen. Die händlerische, bemmungslofe Weltanschauung, die unsittlichste Zerrschaft, die Geldherrschaft, die Verspottung der rassischen Substanz unseres ganzen Daseins, das war es, was als "fortschritt" galt, was man im Mamen der "Demokratie" als "vornehmstes Ziel" anzupreisen wagte. Aber inmitten dieses Bastardzeitalters regte sich eine Erkenntnis, eine neue fragestellung ift eingetreten, ein neuer absoluter Maßstab ift geboren worden: das Volkstum, losgelöft von Weltwirtschaft und Börse, mit denen der alte Mationalismus sich verbunden hatte, und woran er heute ebenso jugrunde geht wie die internationalistische Seuche, die seit dem 9. Vovember 1918 ihre Schmutzwellen über Deutschland entsendet.

\*

Der Weltkrieg hat noch keinen Denker und Dichter hervorgebracht, weil im tiefsten Innern noch kein Mensch wußte, daß er für einen neuen Glauben kämpfte und starb. Seute denken Millionen aller Völker an das Grab des "unbekannten Soldaten", Millionen Deutsche

blicken auf ernste Kriegergräber; fürzlich ist ein Plan entworsen worden, einen heiligen Zain in Deutschland zu Ehren der Zelden des Weltkrieges zu errichten. Bald wird man ganz erles ben, daß diese 12 Millionen Männer der weißen Kasse — Märtyrer sind einer zusammenbrechens den Jeit und zugleich Künder einer neuen. Sie, die heute Toten, sind die lebendigen Bindeglieder zwischen den einzelnen der vielen Millionen, die Gründer des kommenden Staates. Sie sind die erhabensten Zeugen für das Ewige der Ideen Kasse und Volk. Ist das einmal erlebt worden, dann wird auch der Philosoph und Staatsmann des Weltkrieges geboren werden. Aus diesem Erleben aber wird auch einst eine neue Kultur entstehen können. Dieses mythische Erlebnis ist die Grundlage, das einzige Jundament unserer Jukunft. Es allein ist es, das einen neuen Lebensstil möglich macht.

Paul de Lagarde schrieb in den achtziger Jahren: "Es hat noch nie einen deutschen Staat gegeben." 1878 sagte er: "Wir kranken an der Vlotwendigkeit, 1878 das tun zu müssen, was wir 878 hätten tun sollen." Er war der einzige, der das Wesen des schon damals entbrannten Rampses erkannt hatte. Aus diesem einzigen sind heute schon Junderte geworden, Tausenden beginnt das Bewußt sein zu erwachen, Millionen fühlen bereits eine Sehnsucht in sich, und das Wesen der nationalsozialistischen Bewegung ist es, diesen Instinkt zum Bewußtsein zu führen, die seinde des neuen Lebensgesühls zu bekämpsen, den zerstreuten Millionen eine einzige neue seelische und geistige Richtung zu geben, auf daß eine große, reine Welle hinweggeht über das heutige "Deutschland" und das schafft, was ein Prophet ersehnte, einen wahren deutschen Staat als Beispiel für andere völkische Staaten in Europa.

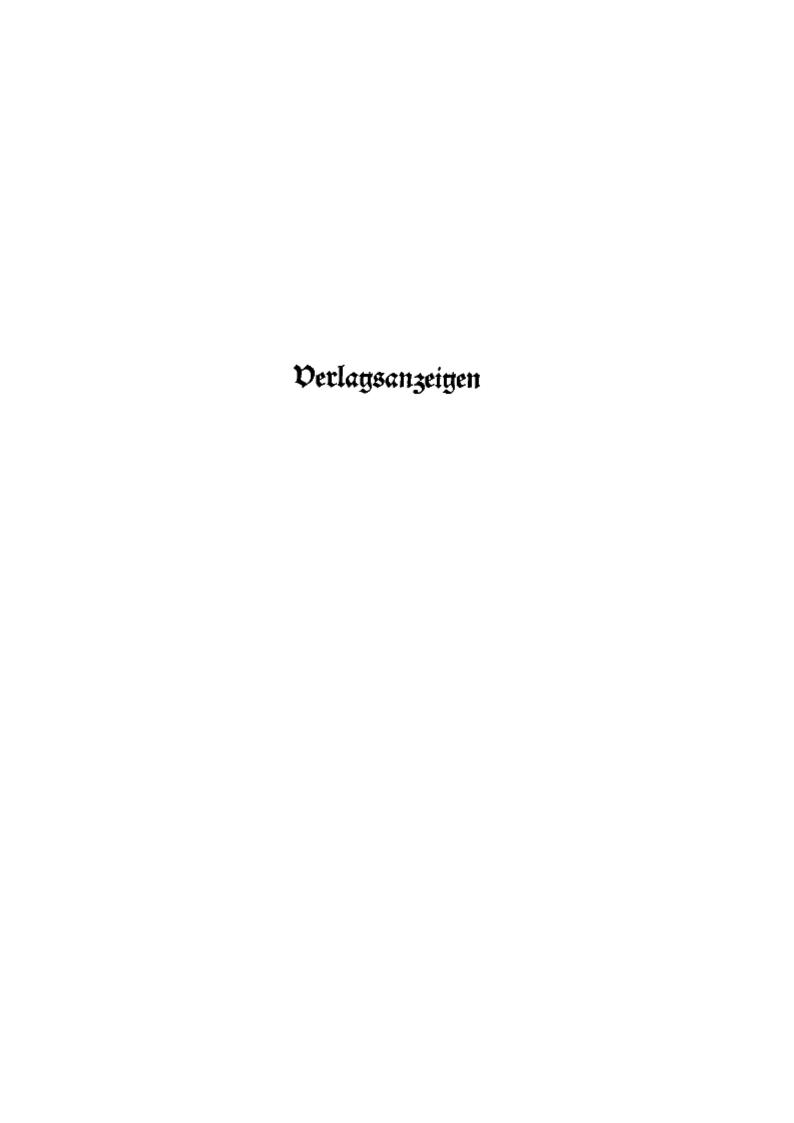

## Bücher und Schriften von Alfred Rosenberg

## Der Mythus des 20. Jahrhunderts

Eine Wertung der seelisch-geistigen Gestaltenkämpfe unserer Zeit Leinen XVI. 6.— / Auflage 743 000 Beschenkausgabe: Leinen XVI. 12.—, Salbleder XVI. 16.—

#### Blut und Ehre

Ein Kampf für deutsche Wiedergeburt Leinen XII. 4.50 / Auflage 130 000

### Bestaltung der Idee

Blut und Ehre 2. Teil Leinen RM. 4.50 / Auflage 75 000

## Rampf um die Macht

Blut und Ehre 3. Teil Leinen RM. 6.— / Auflage 70 000

#### Dietrich Edart

Ein Vermächtnis Leinen RM, 4.— / Auflage 23 000

## Das Parteiprogramm

## Die Spur des Juden im Wandel der Zeiten

Rart. RM. 1.80 / Auflage 23 000

## In die Dunkelmänner unserer Zeit

Eine Antwort auf die Angriffe gegen den "Mythus des 20. Jahrhunderts" Kart, RM, —.80 / Auflage 660 000

## Protestantische Rompilger

Der Verrat an Luther und der "Mythus des 20. Jahrhunderts" Kart. RM. —.70 / Auflage 620 000

Durch alle Buchhandlungen gu beziehen

Jentralverlag der VISDUP., Franz Eher Vachf., G.m.b.J., München